

georg Forster Pol. g. 319 m

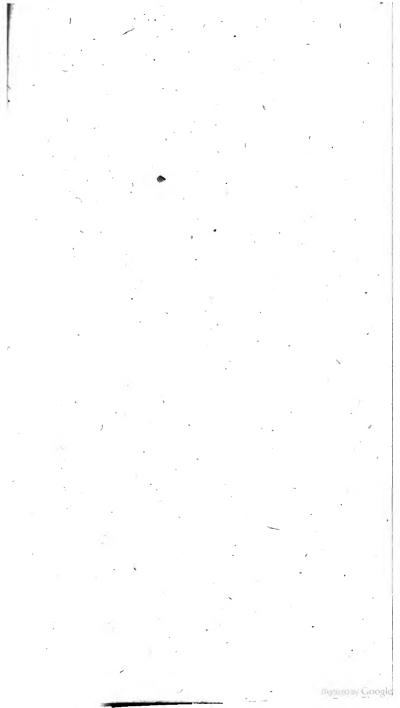

#### Georg Forfters

## Schriften politischen Inhalts.

Sohn der Freiheit! Du öffnetest ihr die mannliche
Seele
Ihr, die vom himmel herab sandte der Vater zum
Heil —
Uch, es wandte die Göttin sich schneu von der blutte
gen Erde!
Forster, du schwebtest mit ihr hin, wo deln Glaube
sich lohnt.
Fried. Brun, geb. Manter.

R

Mit Rupfern.

Berlin, in der Vossischen Guchhandlung. 1797.



#### Borrede.

Smuß ben vielen Deutschen, welche ben Schriftsteller und den Menschen Georg Forster verehren, angenehm senn, alle seine zerstreuten kleinen Schriften bensammen zu haben; daher sind hier auch seine Aufsätze politischen Inhalts gesammelt worden.

Die Erinnerungen aus dem Jahre 1790, schrieb G. Forster im Sommer 1792, noch vor Custine'ns Einnahme von Mainz. Die Eremplare des einzelnen Abdrucks sind bennahe vergriffen; früher oder später würs de eine neue Auflage nothig geworden seyn: daher schien es der Verlagshandlung raths sam, sie mit den übrigen Schriften von verwandtem Inhalte zusammen drucken zu lassen. Wollte man diese Erinnerungen nicht willkührlich verstämmeln, so mußten auch die Rupker, auf welche sich mehrere Stellen beziehen, mit beigelegt werden; die Verlagshandlung hat indeß alles Mißvers gnügen bey denen Besisern der Erinnerungen, die sich etwa auch diese Sammlung anschaffen wollen, durch einen sehr billigen Preis zu verhüten gesucht.

Die Auffäße II—IV sind nach und nach in der Zeitschrift: Friedens Präliminarien, abgedruckt worden. Ueber die Partisischen Umrisse hat man dem Anfangs unbekannten Verfasser viele und zum Theil harte Vorwürfe gemacht; aber Georg Forsters künftigem Viographen wird es vielleicht nicht unmöglich senn, ihn dagegen zu vertheidigen.

## In hail t.

L.

Erinnerungen aus bem Jahre 1790, in historischen Gemalden und Bildnis.

II.

Jevolutionen und Gegenrevolutionen im Sahre 1790.

### Heber bie Beziehung ber Staatskunft auf

bas Glud ber Menschheit.

O. 259

IV.

Parisische Umrisse.

S. 319.

# Erinnerungen

aus

dem Jahre 1790,

in

historischen Gemalden und Bildniffen.

1 7 9 2.

1

\*\*

ŗ.

1

ı

Man könnte uns einer Verwegenheit zeihen, daß wir den Kunstwerken eines großen Melisters, die sich von selbst erklären, eine Ersklärung benzulegen versprachen; es ist also zu männiglicher Befriedigung nöthig, hier im voraus zu versichern, daß wir dieses Verspreschen wohlbedächtig gethan und nichts von dem daben gewagt haben, was und Schriftzstellerchen nicht zu wagen ziemt.

Zuvörderst also, geben wir es mit aller ges buhrenden Ehrfurcht dem höchsten Urtheile des Publicums anheim, ob man, seiner gez rugsamen und zureichenden Weisheit unbeschas det, nicht eine gewisse Anzahl Leser vorauss seben durfe, deren afthetisches Gefühl oder deren Kunstsinn die Fertigkeit noch nicht ers langt hat, womit man, ben der Beurtheilung eines Meisterwerks der Zeichenkunst, jeder Ansleitung und Erklärung überhoben senn kann?

Das gesammte beilige Publicum erfennen wir allerdings fur eben fo unfehlbar - wie eine beilige Rirchenversammlung. Gein Ausspruch über ben Berth unferer Geiftesfindlein, fen er Benfall oder Berdammniß, fteht in einem fo direften Berhaltniffe mit der Leere oder Fulle unserer Schuffeln und Flaschen, daß es uns nimmermehr in ben Sinn fommen fann, an feiner Unfehlbarkeit zu zweifeln. Wir pro: testiren baber fenerlichft, daß der gegenwars tige schwache Versuch, die bengefügten Rup: ferstiche zu erklaren, lediglich unfere unan. magliche und unvorgreifliche Gedanken enthal, ten wird, womit wir feinem anderweitigen Urtheile ju nabe treten, vielmehr uns bem fris tischen Spruche der Berren Aristarchen unbebingt unterwerfen wollen, wenn ihm die alle gemeine Buftimmung jene von uns ftets ans querkennende Sanktion ertheilt.

Zweytens aber, hoffen wir, falls unsere wirklich des Errothens noch fähige Bescheisdenheit sich nur in seltenen Fallen getrauen sollte, das Recht, welches sie so eben einem jeden zugestanden hat, für uns selbst zu beshaupten, und ein Wörtlein über das künstlerrische Verdienst der vorliegenden Blätter sallen

HAR DOS ARE

gu laffen, baß fodann eine zwente Art von Ere flarungen, die in jeder Ruckficht anspruchlofer und baber vielleicht auch gerade befto brauche barer ift, einer noch ungleich großeren Menge von Lefern willfommen fenn burfte. wir jum Benfpiel, um gleich bei Dro. I. feben au bleiben, über die Anordnung diefes Blattes, ble Zeichnung und Stelling ber Riguren, ben Ausbruck ber Gefichter, ben Effett bes Gans gen gefprochen - ober geschwiegen hatten, und wenn bann ein Blick auf die Unterschrift jes ben Runftliebhaber belehrt hatte, daß der june ge Mann, ber bier einen Degen empfangt, ein Englander war und Mefbam hieß, ins gleichen daß ber Rrang über feinem Saupte die Frangofische Burgerfrone bedeutet; so murbe es uns furmahr um unfere Landsmanninnen leid fenn, falls fie fo gar nichts barum geben moche ten, ju wiffen, womit der feine junge Mann ein foldes Ehrenzeichen mohl verdient haben tonne, wer die eblen Menschen maren, bie es ihm querfannten, und welcher madre Mann Die Freude genoß, eine gute That im Damen eines bankbaren Bolfes zu fronen?

Eine dritte Bemerkung, und wir munfchen febr, daß man fie nicht fur die unwichtigfte.

111 20 Take

halten moge, betrifft die Frenheit, die wir uns ausbedingen muffen, diefen Erflarungen bier und da einen zufälligen Gedanken einzuverme ben, den der Aublick der Chodowieckischen Blate ter in uns erwecht. Es ift bas große Borrecht ber Runft, im edelften Theil unferes Befens wirkfam zu werden, unfer Gefühl und unfern Berftand anzuregen und gleichsam neue Schop: Empfindungen, die wir noch nicht fannten, Gedankenreihen und Ideenverbindung gen, die sonft nie mirklich geworden maren, hervorzubringen. Hierin liegt eigentlich das Gottliche der Runft und ihr unschafbaren Werth; denn giebt es auch etwas Vortrefflis cheres, als dasjenige, mas uns fanft und ine nig jugleich jur Entwickelung und Uebung ber Rrafte veranlagt, in denen wir uns der Borjuge unferer menschlichen Natur ausschließend bewußt find? Die Werke der Kunft, als Denk mabler mechanischer Fertigfeit betrachtet, mas ren faum der Zeit und Dabhe werth, die der Meifter daran wendet; als hiftprifche Bezeiche nungen tonnen fie felten ober nie der Beschiche te den Rang abgeminnen; aber als Musftrog mungen einer bentenben und empfindenden Seele, die andern ihres Geschlechtes jum Den

fen und Empfinden Anlaß giebt und das zweys füßige Thier zum sittlichen Menschen ausbilden hilft, stehen sie auf der obersten Stusedes menschlichen Hervordringens. Unsere Einfälle wollen wir hiermit für nichts Besseres ausgeben, als was sie sind; allein sie werden ihren Endzweck vollkommen erreichen, wenn sie ben unsern Lesern wieder Einfälle wecken, und sie könnten uns selbst sogar eine zwente, eine größere Freude, als die im Angenblick ihrer Entstehung geben, wenn sie zuweilen eine zarte Saite der Empfänglichkeit berührten.



I.

Der Englander De fh am empfange die Frangofische Burgerkrone.

In der gegenwärtigen Französischen Revox lution hat man vielfaltig Gelegenheit gehabt, bie Bemerkung ju machen, bag fie entweder ganglich hatte miglingen muffen, ober wenigs ftens für die Unhanger und Berfechter ber alten Verfaffung bisher nicht fo außerft nache theilig ausgefallen mare, wenn bie Dafregelnbes Sofes und ber toniglichen Rathgeber nicht. auf die forgloseste Geringschabung ber Gegen, parthen gegrundet, ober auch nicht mit jenem liebenswurdigen Bertrauen der Bescheidenheit auf die Inspiration der Memter und Burden, bie man befleibet - einem Vertrauen, welches mubfamen Erlernung von mancherlen Renntniffen überhebt - entworfen worden mas ren. Die Urheber ber neuen Ginrichtung, bis auf Einen nach, waren weder durch Geiftes; vorzüge, noch durch ihre Macht und ihren Ginfluß im Staate, ben Sauptern der Ligue und der Fronde ju vergleichen; allein ihnen ftand weder ein Beinrich noch ein Richelien,



Der Engländer Nofham empfångt die Franzo. Lijehe Bargerkrone.

ada alla proper

ja nicht einmal ein Mazarin entgegen. Ihre Mevolution machte sich von felbst; sie durften nur die Plane, oder eigentlicher die Nothberhelfe, ihrer Widersacher an der Ungereimthelt, die schon als zerstörendes Princip darin lag, von selbst scheitern lassen.

Giner von ben weistich ersonnenen Gine fallen der Miteffer zu Berfailles - und tiefe Deisheit mußte man wohl barin ahnden, weil er fich nach ofterem Miglingen immer wieder producirte - war die Aushungerung der une geheuren Krangbiifchen Sauptstadt. Man lieft im Buffon, daß ber hunger Lowen und Ele: phanten gabmt, daß er Dompfaffchen fingen, Dapagenen fprechen, Falten beigen, Affen und Baren tangen lebrt. In ber Menagerie bes Ronigs konnte man etwas Achnliches alle La: ge feben; nur irrte man in der Unwendung auf die Parifer. Soulon, der sich vorgenome men batte, fobald er Minifter mare, "die Kranjofen Seu freffen ju lehren", hatte feine Beit, biefe bkonomifche Staatsmarime in Ausübung ju bringen. Die Ginwohner einer Sauptstadt, bie er "wie eine Biefe wollte maben" laffen, mabeten die Baftille ber Erde gleich und ihm felbit ben Ropf herunter. 3m folgenden Gep:

Mr. Selle and

tember hingegen, hatte man wirklich ben Pastisern alle Zusuhr abgeschnitten; aber ber Hunger zähmte sie nicht, er machte sie wüthend. Sie strömten nach Versailles, und treuherzig in ihrer Raseren glaubten sie, mit der Ankunst des Königs in ihren Mauern müsse jeder Mangel verschwinden; frohlockend riesen sie ben seinem Einzug ihren Mitbürgern zu: da brimgen wir euch den Väcker, die Väckerin und den kleinen Väckerjungen!" Es dauerte dessen ungeachtet bis in die Mitte Novembers, ehe die Noth durch unermüdete Verwendung der Municipalität gänzlich aushörte.

Im Januar 1790 entstand indessen ein neuer Brodtmangel; man wußte Paris jest mittelbar, in den Provinzen, zu verwunden: dort kaufte man alles Getreide auf, und die Räuser, die für die Hauptstadt Borrathe her, benschaffen wollten, fanden leere Märkte bis an die Gräuzen des Reiches. Tonnerre, Crespy, Nevers und noch mehrere Städte litten schon Hungersnoth; in Ronen legte man Beschlag auf die beladenen Getreideschiffe, die nach Paris abgehen sollten. Das Städtchen Bernon an der Seine, in der so genannten Normandie, war seinem gänzlichen Untergange

man el James

nabe: alles frarmte bort gegen einander, und herr Planter, der die dafelbft angelegten Rornmagazine fur Paris verwaltete, gerieth zwenmal in Todesgefahr. Gin junger Englang ber, ber jufallig jugegegen mar, magte fein eigenes Leben, um ibn zu retten. langten Nationalgarben von Paris und Linien, truppen an, die den Beamten in Ochut nahe men; zwen Rommiffarien der Rationalverfamme lung festen ben neuen Stadtrath ab und ben alten wieder ein, und ftellten die Rube wieder ber. Eine gablreiche Deputation der Burger von Vernon an die Stadt Paris ftellte ber bortigen Commune den jungen Englander vor, deffen Muth und Entschloffenheit ihren Dit. burger gerettet batte. Die Rathsversamme lung von Paris hatte ben Enthusiasmus, ihn Die Burgerfrone guguerfennen, und ichenfte ibm einen Degen mit der Inschrift: "die Besammtheit von Paris an C. J. W. Mes ham, den Britten, fur die Reitung eines Granzofischen Burgers." Der Prafident, ine bem er ihm die Krone auffeste, redete ihn mit folgenden Worten an: "Wenn Gie in ben Schoof der Ihrigen gurudfehren und Ihr Baterland Gie mit freundlichem Blicke beg

-500 PHE

grußt, sagen Sie bann, baß Sie an ben Ufern der Seine ein tapferes, gefühlvolles, hochherziges Volk gefunden haben, welches, von seinem Leichtstune endlich geheilt, seine Frenheit sich erkämpft hat, und ihrer mit Entzücken gennießt, so oft es die Tugend belohnen kann. Verkünden Sie's, daß frene Volker Bruderisch, daß Frankreich und Britannien sich gegenseitig ehren mussen, und daß es ihres Strebens werth ist, das Gluck der Menschheit zu sichern."

Bekennen wir es nur: ben diesen Worten, die hier frenlich wohl, nach der Logik eines neueren Schriftstellers über die Revolution, schon darum Worte ohne Sinn heißen sollten, weil ein Freund der Volkssache sie sprach, ben diesen Worten können wir uns selbst, troß dem ächten Deutschen Franzosenhasse, des Wunssches nicht ganz entschlagen, entweder an Wess ham's oder an Bailly's Stelle gewesen zu seyn. Dies ist ein Natursehler, den wir vers muthlich mit der sehr großen Majorität unserer Mitgeschöpfe gemein haben, und der uns dagegen unfähig macht, mit jenem klugen Manne zu sympathisiren, welcher Paris mähen und die Pariser mit Heu süttern wollte. Hierzu

gehort eine gluckliche Entwohnung von allen Schwachheiten ber mitleidigen und theilneh, menden menschlichen Ratur! Gewiß, dabin gelangen nur die wenigften Menfchen; benn im groben Semde und im groberen Rittel, ben fparlicher, einfacher Dahrung, lagt fich das Rind der Dagigfeit, diese ungeschlachte Guble barfeit, diese armselige Sumanitat, nicht gang vertilgen. Menn indeffen Die Unempfindliche feit, wie die Bongen in Tibet lehren, die bochfte Stufe ber Gludfeligfeit ift, fo mar es vielleicht ein sublimer Gedanke des Staats, raths Soulon, daß biefe Bollfommenheit, wie ber Stein der Beifen, auf verschiedenen Bes gen, g. B. ben allguguter und allguschlechter Diat, gleich erreichbar fen. Jenen, den mabren toniglichen Beg, reservirte er wie billig fur fich felbft; diefen, von deffen Untrugliche feit die Schafe und Ochsen und alle andere

Es ist etwas so Unbefangenes, wenn man einen Blick auf das vorliegende Aupfer wirft, in den Zügen dieses jungen Englanders, das gleichsam zu sagen scheint, "er wisse das Verzbienkliche seiner That nicht zu finden; so wie er einmal sey, habe er nicht anders handeln

Beufreffer fo unverwerfliche Zeugen find, wolle

te er großmuthig allen offen laffen,

tonnen, und in einem abnlichen Kalle werbe er es wieder fo maden, ohne fich zu befinnent, ob ihn dafür ein Kranz von Gichenlaub beschatten folle." Gleichwohl Scheint er den Rrang barum nicht geringer zu achten, weil man ibn im nachften Balbe umfonft haben fann, und - wenn es ein grethum ift, fo woll' ihn uns bet Simmel nicht zurechnen - wir maren nicht übel geneigt, ba man Gold und Juwelen fo wenig wie Baumblatter mit dem Begriff von Ehre durch andere, als bloß willkuhrliche Mittelfage reimen fann, eine Cichenfrone, fo burch eigene, perfonliche Tugend erworben, bem glangenoften Dladem vorzugiehen, bas wir als ein bloges Erbftuckchen hingenommen hatten. Ohne das Bewußtseyn diefes Junglings, und ohne die Burechnung biefer ehrbaren Danner, ( bie, im Borbengeben gefagt, feine Ordensbanber, fondern ihre Ocharpen als Ratheverwands te umgehängt haben) wurden wir eine geerbte Krone immer noch lieber heimlich in die Tafche fteden, als fie mit bofem Gewiffen auf dem Indeffen bescheiden wir uns Ropfe trageri. gern, daß wir vom Rronentragen wohl feinen orthodoren Begriff haben mogen.

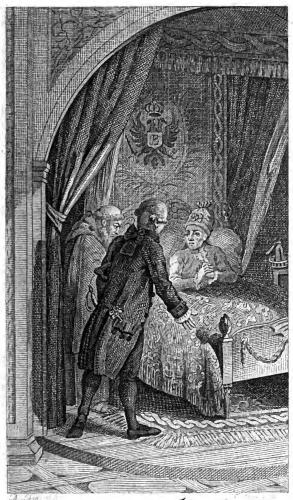

Kaifer Joseph II. erführt den Tod der Erzherzogin Elifabeth auf Jeinem Sterbebett. "Gott! de in Wille gelchehe!"

Raiser Joseph II. erfährt den Tod der Erzherzogin Elisabeth auf sei= nem Sterbebett.

Un dem zweyköpfigen Moler erkeinnen wir, wet ber Mann mit der Ganbenito : Duge ift, ber hier im Bette liegt; ber Pater Rapuziner bat ibn eben jum lettenmal verbort, und die Diene bes Inquisiten scheint ziemlich deutlich zu verras then, daß er im Begriff ift, jum großen allges meinen Auto da Se, welches allen Menschen bevorfteht, abzugehen. Der herr vom Ochluf. fel, der fonft fo mandjen in das Paradies ber faiferlichen Wegenwart einzulaffen pflegte, abn. bet nicht, daß der Monch neben ihm jest ebeit fein geiftliches Rammerherrnamt berrichtet, und dem hohen Kranken die Simmelsthur, nicht gar angelweit, wie es Raifer auf Erden gewohnt find, aber boch wohl fo viel, daß ein reuiger Beift fich nothburftig burchamangen fann, geoff. net hat; er abndet es nicht, fage ich: benn et meldet Seiner Majeftat mit eben ber Wichtige

feit, womit er bie Sarrenben im Borgimmer ankundigte, daß ., Ihro Konigliche Sobeit, die Erzherzogin Elifabeth gerubet haben, fich in bie andere Belt zu erheben." Es mare moge lich, daß diese Figur ihre Erscheinung bloß einer fleinen poetischen Liceng ju verdanken hatte; benn man will uns belehren, daß der ehrmurdige Mann in der Kapuze der Ueberbringer der Trauerpost-gewesen fen, die er funftmaßig nach dem Apothekerbuchlein der Rirche mit dem gebo: rigen Zusat von geiftlichem Trofte zu vermischen und geniegbarer zu machen gewußt. aber bem auch nifo mare, welcher von unfern Lefern wurde nicht bem Runftler vielmehr Dank wiffen, daß er durch die Aufstellung eines Drite ten die Gruppe des Krankenbettes nicht nur bereichert, fondern auch in der offenen, redenden Sand, und dem fo fest auf einem Ruge fteben, ben vorwarts gefenkten Rorper, die Gattung, wohin diefer Sofbediente gehort, und die Ente behrlichkeit feines Gefichtes fo meifterhaft be: zeichnet bat?

"Gott! dein Wille geschehe!" In dies sem Ausrufe des sterbenden Kaisers liegt die Stimmung seiner Seele klar am Tage. Welch ein erschütternder Tert zu seiner Leichsenpredigt! 444 De 144

Ble mußte die Seele bes gewaltig wollenden Tofephs zerwühlt worden fenn, welche zerfiele ichende Erfahrungen mußten vorangeben; um ihm biefes Bekenntniß der Unmacht, biefe Res fignation feines Willens in das bobere Befet ber Mothwendigkeit abzudringen! Es wird uns oft fdmer genug; einen Willen ju verläugnen; beffen unmvralische Bestimmung wir nur zu wohl erkentien; wie viel ichmerglicher mußte die Aufopferung fenn; wo ber innig aufgefaßte, wenn auch icon einseitige Begriff des Guten, bes gemeinen Beften vieler Millionen Unterthanen; und bes Bohlergebens der gangen Den! Schengattung, die Richtschnur bes Willens, das Mag aller Sandlungen war! Eine beruhigende Bemerfung wollen wir bier unfern Lefern nicht vorenthalten. Um auf die Erfüllung aller Plane aum Bohl feiner Mitgeschöpfe, auf die Ausfüh: rung feiner Lieblings Soeen ohne jene Bitterfeit Bergicht thun zu tonnen, welche die fefte Heber. jeugung, bas Sute mit reinem Bergen verges bens gewollt ju haben; fehr leicht hervorbringt; mußte Joseph ichon zuvor der ichrecklichen Alle ternative forschend entgegen gegangen fenn, bag ble Beschäftigung feines gangen Lebens entweder ein Sirngespinft, oder aber fein Begriff vom

B, Borftere ft, Chrift, 6 Eh.

Suten und der darauf fich grundenden Pflicht bochft mangelhaft und irrig gewesen fen. the von diefen beiden Borftellungsarten, auf dem Tobbette, nach feche und zwanzig in raft: lofer, rafcher Thatigkeit verlebten Regierungs, jahren dem Raifer die troftlofefte fcheinen mußte, ift fchmer ju entscheiben. Rur beide giebt es aber ein bemabrtes Wegengift, das in dem ent: icheidenden Augenblicke, wo man feiner bedarf, nie feine Wirfung verfehlt. Dem treuen theil: nehmenden Blicke des Beichtvaters barf man ficher trauen, daß er es feinem leidenden Brus ber ans Berg gelegt habe, und die Ginfleidung, womit der Raifer feine Singebung ausdrückt. -" Bott! - dein Wille!" - beweiset hinlange lich, daß der Glaube an einen verftandigen Ur: heber und genter des Weltalls der fichere Safen geworden fen, wo feine mube Geele von allen Sturmen ihres Schickfals ruhete. In der fcho, nen Ahndung einer Bollfommenheit, welche bie Rathfel der furglichtigen Sterblichen lofet, die Widerfpruche der Vernunft vermittelt und fogar die Srrthumer der aus falfden Pramiffen gefloffenen Sandlungen in ihren großen, unbegreiflichen Plan unschädlich oder nüglich wirken laßt; fieht ber edle Rampfer, mit dem Bewußtseyn, die in ihn gelegten moralischen Krafte jesterzeit in Ehren gehalten und stets nach seiner besten Einsicht gehandelt zu haben, seiner Auflichung getröstet und sanst erheitert entgegen. Dur den Elenden kann dieset Trost nicht von seinem Gewissen retten, den Unglücklichen, der in steter Furcht vor der Strafe und mit der Erstenntniß seiner Unstitlichkeit dennoch über sich selbst die Ausübung des erkannten Guten nicht vermochte und nach einem im Rausche des üpz pigsten Genusses verschwelgten Lebeus, sich selbst verachten muß, weil er den edleren Theil seines Wesens nicht ehrte. — Heiliger Joseph! mens schenfreundlicher Kaiser! bitte für uns!



۶٠

# Scheinbare Vereinigung der Parthepen

Der Bergog von Urfel biente im faiferlichen Beere vor Belgrad und Orfova. 2015 die Revo. lution in Belgien ausbrach, suchte ber Raifer ihn burch die ichmeichelhaftefte Begegnung zu gewinnen; allein umfonft. Der Bergog fchlug alle Gnadenbezeigungen aus, eilte nach Bruffel; entsägte allen seinen militarischen Berhaltniffen; und ichiefte feinen Rammerherrnschluffel zuruck. Die Stande übergaben ihm das Kriegesdepar; tement, indem fie ibm den Borfis darin ertheils ten; fobald er aber merfte, daß ihre Minifter es fich anmagten, auch hier ohne fein Borwiffen Berfügungen zu treffen und ihn von aller eiges nen Wirksamkeit auszuschließen, (wovon die Er. nennung des Generals von Schonfeld jum zweiten Befehlshaber der Urmee das auffale lendfte Beifpiel war:) resignirte er sogleich fei: nen Poften, und erflarte fich bald hernach, wie



Scheinbare Vereinigung der Surtheien in Brubant.

sein Schwager, der Herzog von Aremberg, für die demokratische Parthei. Am sten Marz, bei der Ablegung des Eides, dessen Abfassung die Partheien heftig erbittert hatte, bis endstich eine von beiden Seiten gebilligte Formel augenommen ward, erwählten die Freiwilligen von Brüssel den Berzog von Ursel mit einsstimmiger Acclamation zu ihrem Generalisstemus, und zum Zeichen des Friedens umarmte ihn van der Loot auf öffentlichem Markte"\*).

Dieser Judaskuß wird hier auf unserm dritten Blatte vorgestellt. Wer Brussel je gez sehen hat, wird den großen Plaß, mit einem Theile des Rathhauses, den angränzenden Gez bänden und dem hervorragenden Giebel des Hauses der Brauerzunft, mit der darauf aus gebrachten Bildsäule des Herzogs Karl von Lothringen zu Pserde, sogleich wieder erkennen. Die buntscheckige Horde der Freiwilligen auf dem Plaße, macht ihrem Namen Ehre, wenn der freie Wille darin besteht, in Stiefeln oder Schuhen, im Ueberrocke oder in Unisorm, mit rundem oder dreieckigem Hute, mit dem rechten oder linken Fuße voran, in oder außer Neizbe und Glied, den Kopf nach Often oder

<sup>\*)</sup> Forfters Unsichten, II. 129.

Westen, ober mifchen ben Schultern, Bewehr auf ber Schulter ober im Urm, und militairisch oder unbehülflich als ein ungewohne tes Gerath getragen, - jur Bertheibigung, nicht der Rrenheit, fondern bes abeligen und pfaffifchen Despotismus ju erfcheinen. wir bisher die Mufterung paffiren ließen, ift indeß noch ben weitem das Befte an biefen Belgischen Kriegern; ihre Rleidungeftucte find wenigstens noch gang, und fo manche Stunde Weges wir auch gern gelaufen find, um eine Schongeputte, gleichformig montirte Wachtparade zu bewundern, wollen wir boch nicht in Abrede feyn, daß das Wefentliche eines guten Rriegesheeres auch ohne biele außerliche Gleiche formigkeit befrehen fann; und was die Difcis plin betrifft, fo berufen wir uns biermit auf alle Preufische Unterofficiere, ob etwas mehr als der Korporalitock und ein genbter Ererciers meifter dazu gehort, um aus diefen Sande werksburichen tuchtige Refruten gu maden. Dinn aber die unbedeutenden, nichts fagenden Gesichter, dieses durchweg herrichende Phlege ma von Brabant, bas faum noch Energie genug bat, um ben Beichtvatern nadzubeten's nous ne voulons pas être libres! wir

mollen nicht frey feyn!" Es heißt für: mahr bem Talente nur Gerechtigfeit wibers fahren laffen, menn man bier auf feine Unwendung aufmerksam macht. Dur ber Reiche thum des Genies fann fo die Rraft verfchwenben. Ber diese, in Absicht auf die Geelen: frafte fo bewundernswurdig leeren Buge ges nauer untersucht, wird barin mit Erstaunen bas tiefe Studium der Charafteriftif erkennen, wodurch der Meister sich so vortheilhaft un: terscheidet. Kaft von einem jeden getrauten wir uns zu fagen, ben welchem Sandwert er gearbeitet bat. Die eingefallenen Backen und bas ungefammte, ungelochte Saar find unverkennbare Bezeichnungen des Frijeurs zur Reche ten, fo wie die gange viereckige, unbewegliche Beftalt und die weiten hangenden Stiefeln des Mannes zur Linken, auch ohne feine mahrhafte Schufterphysiognomie, ben Schufte genoffen des beiligen Rrifpin verrathen. ben ihm prafentirt fich, nach ber angstlichen Stellung, bem eingezogenen Ropfe, ben moble ausgefütterten Backen und dem gewickelten Saare zu urtheilen, eines Rramers Labens biener, über beffen eine Schulter ein Backer, wie über die andere ein Schlachter hervore

the state of the s

guckt. Das garte nette Burichchen, mit eis nem feinen Gefichte, neben dem Rrifeur, ift etwa ein Schneider ober gar hubscher Leute Rind. Zwifchen ihm und ber Spige bes bere, zoglichen huts fallen uns noch einige Buge. auf, die man gur übrigen Gruppe nicht murde reimen konnen, wenn man nicht schon waßte, daß ohne Monche die Revolution in Belgien fich nicht denken laft. Das fleine scharfgeschlikte Muge ift hier bas einzige, bas nicht bloß fieht, fondern auch redet; das felbite. gefällige Lacheln zwischen den fetten schlaffen Wangen vollendet die Phrase. Gine fuße Ere. innerung an nie bereuete Gunden gefellt fich hier ju ber doppelt erfreulichen Ueberzengung, daß die Welt betrogen feyn wolle und betrog gen werden fonne.



Der Philosoph von Ferney fegnet den jungen Gres \_ Sohn Frankline . "Gott! Fre vheit! Friede!"

Der Philosoph von Fernen segnet ben

jungen Groß . Sohn Franklins.

Denjamin Franklin starb den 17ten April 1790, in einem Alter von 83 Jahren. Es ist nicht denkbar, daß ein Europäer, der sich nur einigermaßen um die Schicksale seiner Sattung bekümmert, diesen Namen und den davon unzertrennlichen Ruhm nicht kennen sollte. Der Stifter des Nordamerikanischen Frenstaats, der Ersinder des Wishableiters, der Wohlthäter seines Vaterlandes, der Freund und Bruder des Wilden und des Weisen, der humanste Mensch und der glücklichste von allen, die im achtzehnten Jahrhundert zu Mitarbeitern am großen Vollendungswerke menschlicher Stückseiligkeit auserkohren waren, hieß Zenjamin Franklin!



Unfer viertes Blatt fellt einen intereffans ten Augenblick im Leben biefes großen und auten Mannes vor. Alles scheint uns zu verfprechen, daß die Ausnahme, die wir bier mas chen, indem der Zeitpunkt diefes Auftritts nicht in das Jahr 1790, fondern in Frank, lins letten Aufenthalt in Kranfreich, als Ges fandten ber vereinigten Mmerikanischen Stags ten, fallt, mit der Achtung, die jeder gefittete Menfch einem fo ausgezeichneten Berdienfte rollen muß, gerechtfertigt ober wenigstens ent: Schuldigt werden fonne. Das Undenken gros Ber Manner, und die Ruckerinnerung an ihre Thaten, ift alles, was uns nach ihrem Tode von ihnen übrig bleibt; lagt uns bas Gute, das irgendwo durch fie gefchah, darum nicht minder wichtig ichaten, weil es mit einer ges wissen Jahrzahl nicht zusammentrifft! Bon bemfelben Benjamin Franklin, ben Umerika und die Welt im Jahre 1790 verloren, wollen wir uns noch einen Hugenblicf unterhalten; fo erinnern wir uns beffer feines Sterbetages. Die Sandlung, worin wir ihn hier begriffen feben, ift nicht fo glangend, wie ungablige ans bere, die wir aus feiner offentlichen Laufbabn

aussondern könnten; aber auch in seinem Pris vatleben ist der wahre Weise noch liebenswürz dig und musterhaft. Wir dürften überdies noch leicht auf die Entdeckung gerathen, daß jene mit diesem bei ihm im engsten Verzhältnisse stand; so daß wir in noch bestimter rem Sinne den Vater der Amerikanischen Wohlfahrt in diesem Greise sähen, der die Hande zum Himmel hebt.

Doch, von aller individuellen Bezeichnung hinweggefeben, wollen wir uns unbefangen bem Eindruck überlaffen, ben ber Runftler bier mit sicherer Sand an unfer Berg leitet. In ftiller Abgefchiedenheit, unbelaufcht, und ohne Beugen zu munichen bei einer Sandlung, Die fie wenigstens nicht: fcheuen barf, fteben Die beiden alten Freunde jest beinahe am Biele des Erdelchens; zwifden ihnen fnicet ein Sproffling des funftigen Geschlechtes; fie fege nen ihn und beten über ihm bei feinem erften Eintritt in bie Laufbahn, die fie nun bald verlaffen follen. Die Rube biefes Augenblicks ift beilig, und beilig ift die Barme, die ihm voranging und ibn gebar. Die gange lange Lebensgeschichte biefer ehrmurdigen Alten fpies gelt fich barin: Der zurückgelegte, mubfame

Pfad, noch einmal im Gedachtnif überschauet, wectte fo manche Schlafende Erinnerung, fo manches Bild bes Leidens, ber eitlen Gorge, ber verfehlten Bestimmung, des zwecklosen Ringens, bes ertraumten Giluctes, des vers ganglichen Genuffes, der getäuschten Soffnung und aller unheilbaren Uebel, die im Rampfe bes Mittheilens und ber Gelbstheit entfteben. Unter diefen Betrachtungen, denen bie Abges frorbenheit des Alters fo leicht den duftern Trauerschleier überwirft, erwachte boch auch wieder die freudige Buverficht auf die uners Schütterlichen Relfenvunkte der Bahrheit, an benen fich Gefühl und Vernunft im Sturm bes Lebens fo oft gehalten hatten. D, meine Freunde, wer von uns fannte nicht diefen Augenblick der mahren Begeisterung! Sier ward er, bei bem liebevollen, vaterlichen Theile nehmen an bem funftigen Odrictfale bes hulf. lofen Rindes, ein feierlicher Angenblick ber Weihe. - ,. Was uns aufrecht hielt, fen nun beine Stuße burch das Leben!" Go fprechen die Buge diefer Alten, fo erficht es ihr Berg, fo empfangen und geben es ihre Sande. -Mennt, o nennt fie uns benn, diefe Grund: fabe, die fo machtig auf Euch wirften, benen

Ihr Euch getroft überließt, die Euch lehrten, so sanften und doch so festen Trittes durch alle Wechsel des Erdelebens zu gehen!

Mit diesen Segensworten weihete der hinicheidende Greis Voltaire den Jüngling William Temple Franklin jum Menschen. Gott!
Freiheit! Friede! betete der alte Franklin;
und Gott, Freiheit und Friede waren in ihrem Herzen.



5:

Guffav III. halt eine Rebe nach bem

Der Sieg in Swensk Sund, am gten Juie lius 1790, mar für die politische Eriften, bes Ronigreiches Schweden von der auferften Michtigfeit. Die großen Buruftungen zu bles fem Reldjuge hatten nicht verhindern fonnen, daß der gange Plan dem Konige mißgluckte: Geln Angriff auf Reval wurde guruckgeschlas gen; die Bereinigung der benden Rufficheit Rlotten, bie er hatte verhaten wollen, ging jest vor fich, und feine Galeeren fo mobl. als die Linienschiffe und Fregatten unter bem Bergoge von Gudermannland mußten vor bem überlegenen Scinde einen Safen fuchen. Bibr: to Sund, amifchen Wiborg und St. Peters, burg, bot ihnen den willfommenften und zweck: maßigften Buffuchtsort, fobald es der Ochwebijden Landarmee gelang, einen Gieg über Die feindlichen Truppen zu erfechten und auf



Gustav III. hält eine Rede nach dem Siege feiner Scheerenflotte

Die Ruffische Sauptstadt loszugeben. 2fflein das Baffengluck gurnte dem fühnen Schwe: Difchen Abentheurer. Armfelde murbe ben Sawitaipol juruckgetrieben und verwundet; Meyerfeld drang zwar bis nach Hogfors, aber vernebens erwartete ihn Guftav vor Die borg. Die Ruffische Flotte hielt bende Ochwes dische blokirt, und biese Blokade, die nun bes reits einen Monath lang gedauert hatte, amang den Konig endlich ju einem gewagten Unternehmen; er mußte fich entweder durchichlas gen ober fich ben Ruffen ergeben. Er mable te - wenn man bies noch eine Wahl nennen kann, wo Ruhm und Chre, Pflicht und Berameiflung einstimmig gebieten - er mablte bie Schlacht. Satte fein rafcher Rittergeift ibn in Gefahren gestürzt, fo bewies er jest ben heiteren Seldenmuth, die unbefangne Beiftes, gegenwart, die feste Entschlossenheit, die ihn allein befreien fonnten. Unbefimmert um das Loos, bas ihm fallen tonne, fah er nur bas Biel, um welches fein Berftand ihm jest zu ringen gebot, und fturgte forglos' in die unvermeid: liche Gefahr. Mit dem Berlufte von fieben Linienschiffen, dren Fregatten, ein und drengig fleineren Sahrzeugen, fünfhundert Kanonen

und gegen fünftausend Mann, war seine Rete tung noch um einen maßigen Preis erkauft.

444 CO 35 444 --

In Swenst , Sund, unweit Rriedrichs, bam, wohin Buftav feine Galeeren führte, befand er fich gleichwohl noch nicht in Sicher-Ruglands machtige Gelbftherfcherin, in der Mitte ber glangenoften Siegesbahn auf: gehalten - der Giegesbahn, deren lettes Biel Die ftolge Infdrift über bem Abendthore von Cherson: EIE BYZANTEION, "bles ist der Weg nach Byzang!" fo ftill und beutlich zugleich an bezeichnen ichien - brobete Rache fur ben Schwedischen Friedensbruch. Groß und erhas ben; auch im Borne, hatte fie Guftavs Untergang beschloffen; ihr Todesengel mar Mas fan, der Weltumfegler, der tollfühne Unführer einer Schwimmenden Batterie vor Gibraltar, ber Sieger bei Rinburn und Otschakow. ging jum Angriff, als fen er bes Sieges ger mifi. Bier Tage faum hatten die Ochweden gerubet, als feine, breyhundert Gegel farte, Rlotille erschien. Guftav stellte ihm nur hunbert und neunzig Sahrzenge und feinen mach: tigeren Genius entgegen. Sieg galt es ober Bernichtung; ber Konig fampfte für Rronen; er fampfte fur Ochwedische Freiheit: Gine

Eine Begeisterung, wie jene unter Gustav Moolph oder Karl dem Twolften, konnte Schweden retten; des Königs Benspiel schuf diese Begeisterung in seinem Volke. Mit uns widerstehlicher Gewalt drangen die Schweden auf die Ruffische Flotte ein; ihr verzehrendes Feuer durchbrach Nassau's Linie; seine Fahrzeuge strichen, oder trieben auf den Grund; sunf und sunfzig wurden erobert und viele andre verbrannt. Sechstausend gefangene Russen, mehr als sechshundert Kanonen und viele Trophaen verherrlichten den Schwedisschen Sieg — und Nassau floh auf einem Kahn in das Russische Gebiet.

Nach dieser Schlacht, welche den Separatifrieden von Werela am 14ten August bewirkte, indem die Bewunderung des Zelden Cartharinens große Seele mit der politischen Sunde des Königs verschnte, berlef Gustav der Dritte seine Officiere, und hielt eine Rede, worin er ihrer Treue, ihrer Vaterlandsliebe und ihrer Tapferkeit den thener erwordenen Ruhm zuerkannte. Er beförderte alle zu höcheren Graden, ertheilte allen die dem militairrischen Verdenst bestimmte Schaumunge, erflaubte ihnen die Schärpe seiner Haustruppen Erreitst. Schrift, 6 Ib.

Ju tragen, und etnannte viele von ihnen zu Mittern des Schwertordens. Guftav besaß unter vielen Griftesvorzügen auch das Talent der Rede. Wer ihn näher gekannt hat, wird eingestehen, daß der Künstler, indem er ihn als Redner schildert, wahrscheinlich den Augenblick gewählt hat, worin der König sich selbst um besten gesiel.

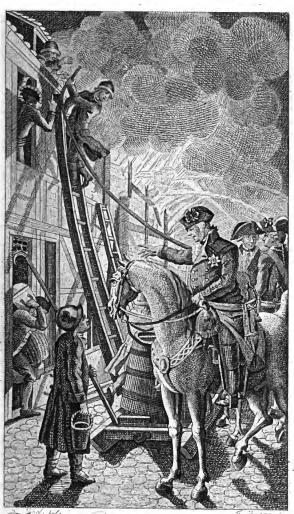

Friedrich Wilhelm der Zweyte ben dem Brande in Breslau .

Friedrich Wilhelm II, bei dem Brande in Breslau.

Diefes: Blatt fpricht für fich felbft. nachtliche Brand, die Lofchenden, der Baffere ftrahl aus den Sprigen, die Leitern, der mit Roffer und Sepact beladene Erager, der gum Saufe hinaus eilt, und die Gruppe ju Pferde, wo jeder Preuge die Buge feines Konigs auf ben erften Blick erfennt: - dies find lauter Bestandtheile des Gemaldes, Die feiner Er, lauterung bedurfen. Bie glucklich maren bie Runftler, wenn fie immer nur abnliche bezeich: nungevolle Gegenftande barguftellen batten! Allein es giebt Ereigniffey bie, wie gemiffe Landschaften, fur ben Pinfel zu reich, ju unermeglich find; andere, benen es fast unmöglich ift; eine intereffante Unficht abzugewinnen. Die Begenwart eines Monarchen ben einem Brande fann der allgemeinen Wohlfahrt nicht auträglicher feyn, als fie bem Runftler will

m 200 200

fommen ift; ber fie barftellen foll; bie allges mein befannte Gefichtsbildung erlautert alles angenblicklich von felbft; und es ift wirklich wunderbar, wie das Auge des Buschauers fich auch icon am Ordensftern orientirt. Diefe Polaritat unferer Gebnerven, wenn fie nicht angeboren ift, welches die leidigen Philosophen bezweifeln wollen, wird wenigftens burch Bewohnheit und Erziehung jur andern Ratur. Dem Runftler Scheint unsere Bemerfung nicht entgangen ju fenn; benn er hat fogar in feis nem Bilbe barauf angespielt. Die beum 26. fchen beschäftigten Danner vergeffen bes Brane bes, ihres Amtes und der allgemeinen Doth, um dem Bauber zu gehorchen, ber ihre Mugen unwillführlich auf den Ronig heftet. ruftige Buriche zuoberft auf ber Leiter, mit bem Schlanche ber Reuersprite in der Sand, ems pfangt ben Ginbruck zugleich burch Mugen und Mund; der unten, mit Reuerhafen und Gie mer, theilt offenbar feine Quifmertfamfeit gwis fchen die mundliche Unweifung, die er eben von dem Monarchen felbst erhalt und bas unbestimmbare Befuhl, bas ben ihm von bem Bedanken ungertrennlich ift, dies fen nun der Ronig.

Der Beberricher einer großen Monarchie bat täglich Gelegenheit, fich in einer für die Menfchheit und für fein Bolf intereffanten Befchäftigung zu zeigen; im Rabinet, im Felbe, als Richter, im Glang feiner Burbe, als Stellvertreter einer Nation und als Racher ihrer Ehre, als Beschüßer und Verpfleger der Wiffenschaften, der Runfte und ihrer Priefter, als Bormund der Armen und Baifen, als Arheber bes Glucks und Theilnehmer an ben Freuden feiner Unterthanen, endlich auch in feinent Privatleben - benn ber Monarch ges bort gang feinem Bolte - als Dann, als Gatte, Bater, Bruber, Sausherr, und, mar' es möglich, als Freund. Dan begreift, bag hier die Bahl dem Runftler ichwer merden mußte; allein für die Empfindung feiner Mite burger fonnte er nicht glucklicher mablen, als indem er ihnen die rubrende lleberzeugung naber ju legen fuchte, bag auch in ber Stung be der Mitternacht der Ronig bort feinen Dos. ften glaubte gefunden ju haben, wo ihrem Leben und ihrer Sabe Gefahren drohten.

- We something

Franzosischer Enthusiasmus auf bem ... Marg - oder Foderations - Felde.

In der Geschichte unserer Zeit wird die Begeisterung, womit fünf und zwanzig Millionen Menschen sich für ihre neue politische Orgas nifirung intereffirten, eine ftete benfmurbige Erscheinung bleiben; und fo fern bie menschliche Matur fich Schlechterdings nicht anders, als a posteriori, aus ber Erfahrung, fennen und erforschen läßt, burfen wir bingufeben, daß fie uns burch die Frangofische Revolution und den darin wirksamen Enthusiasmus von einer gang neuen Gelte bekannt wird. Den eingie gen allgemeinen Bereinigungspunkt ausgenommen, den wir mit den Frangosen; in unserer genieinschaftlichen Abkunft und Bilonng, als vernünftige Geichopfe finden, genießen wir, vermoge ber Abfonderung, welche bie politie feben Berfaffungen zwischen Rationen und Reichen feftgefest haben, das unschätbare

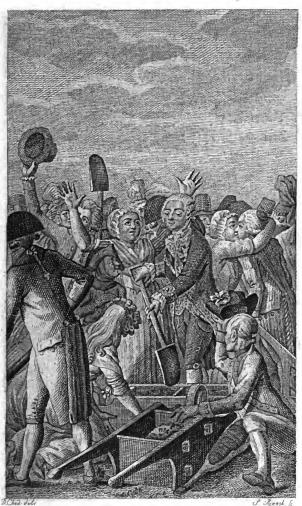

Franzöfischer Enthusiasmus auf dem Mars, oder Französischer Enthusiasmus auf dem Mars, oder Töderations : Felde .

Sluck, ben allem Muftritten jenfeits des Diheins unbefangene ; parthenlofe, gleichgultige Bus fchauer, mithin defto enbigere Beobachter bleis ben zu konnen. Bie bie Bermublung Calas briens burch bas Erdbeben, fo ift uns iest bie Explosion im Frankreich lediglich ein merkwar: diges Phanomen. In benden Fallen erftaus nen, ichaubern wir, beflagen bas Loos :beb armen Einwohner, und unfere phyfifch : politis fden Samiltone bereifen die rauchenden Brands ftatten, befchreiben bie niebergefturgten Ruis nen, undezählen die Leichname, die bas une erbittliche Schicksal fich ... Dufer erfohr. An benben Kallen erkennen wir mit Chrfurcht gegen bie Berhangniffe, beren boberes Wefet wir nicht ergrunden tonnen, daß, mabrend bie Glemente und die Gemuther ber Dene fchen im Muslande fo furchtbare Bermuftunden anrichteten, die vollfommenfte Gicherheit innerhalb unferer Granzen herrschte und uns ein ruhiges, gleichformiges Leben beschied. Gie derer liegen unfere Stadte im Sande, ober an der Donau, der Elbe und dem Mhein, am Ruß der Ralt, Ochiefer, Granit, und Wackengebirge, als dort Deffina und Catanea,

Rheggio, Gerace, ja felbst Meapel und Dor:

tici, zwischen dem Aetna und Besun. Rein Bulkan wird sich unter dem ehrwürdigen Gosthischen Denkmahl unserer Reichsverfassung entzünden, seine zierlich geschnörkelten Thürmschen, seine schlanken Säulenbuschel und schaustigen Spikgewölbe in die Luft sprengen, und uns mit dem Feuer und Schwesel der politisschen Wiedergeburt tausen.

Um indeffen fo ben der Erscheinung ftill ju fteben, mußten wir etwas weniger ober etwas mehr als Menschen fenn. Die Gefete, nach welchen fich Ideen in unfrem Inneren perbinden, bringen es ichon mit fich, daß wir alles Sichtbare und Unfichtbare, alles Dabe und Entfernte, alles Borbergebende und Bue funftige einer gewiffen Formel unterwerfen, um überall Berfnupfungen ju fegen, wo bie Sinne uns nur abgesonderte, von einander unabhängige Bilber liefern. Ohne jene Fore mel genießen wir nur den Gindruck ber Dine ge; in ihr genießen wir uns felbft; ber ems pfundenen Wirkung icheinen wir gleichsam Meifter zu werden, durch die hinzugedachte Ursache. Diefe Cauffalverbindung, wie die Philosophen es nennen, diefe beständige Bee ziehung einer jeden Wirtung auf ihre Urfache,

ift nun, fo lange bie Belt. fteht, bas Gpiel, deffen die menschliche Bernunft nicht mude wird; wiewohl fie in manchen Ropfen fo lange und anhaltend bamit fpielt, bis fie fich am Ende überzeugten, fein Denich habe noch je recht gewußt, mas eine Urfache fen, und feiner werde je mit unbezweifelter Gewife heit behaupten und erweisen tonnen, bag es eine Urfache gebe. Die Vernunft in ihrer Rindheit fand nun freilich diese Schwierige felt nicht. Die Urt des Genuffes, die im blogen Bahrnehmen besteht, beschäftigte ben Menichen viel zu angenehm und zu tebhaft, um bas Bedurfnig einer folden Berftreuung auffommen zu laffen. Er hatte für alles nur Gine Urfache, bes unbekannten Bermogens; und biefes nannte er Gott. Gin Gott bonnerte thm in ben Bolfen, fuhr auf dem Birbelwinde, blendete ihn im Sonnenlicht, verfenfte ihn in Meereswogen; im Lowen muthete, in der Giche grante, in ber Blume buftete ihm ein Gott. Allmablich aber reinigte fich der Begriff ber Bottheit von feinen Schlacken, und man fcheues te fich vor ber grellen Behauptung : bas Gute fen Urfache ber Bofen, Die Unmöglichkeit, biefem emporenden Schluffe ju entgeben, und

noch mehr als biefe, bie unerträgliche Dein, wes ber vormarts noch ruchmarts zu fonnen, fobald man alles unmittelbar an die oberfte Urfache fnapft, trich nunmehr bie Vernunft in bas une ermeßliche Labyrinth der Philosophie. . Dan hoffte, die nachfte Beranlaffung jeder einzelnen Wirkung von Stufe zu Stufe fo lange binaufe warts zu verfolgen, bis man alles in einen gros fen harmonischen Zusammenhang gebracht baben Es war ein ftolges Bertrauen auf ben wurde. Umfang menschlicher Rrafte; aber bie Erfah: rung rechtfertigte es nicht. Rein Menfchenles ben, verlangerte es fich gleich gur Deftorifchen Dauer; mas fage ich? nicht die Summe aller vom Menschengeschlecht durchlebten Sahre reicht bin, um endlich durch ben Bald ber nachften und entfernten, ber mittelbaren und unmittelbas ren; ber allgemeinen und speciellen, ber generis renden, beterminirenden, birigirenden, accelerie renden, maturirenden Unfachen, bis an bas er: munichte Biel ju gelangen. Much bie Geubte: ften mußten fich bier verirren und mit leeren Soffnungen taufden; die Mouge tappte ihnen zwersichtlich nach; Undere schlossen die Augen aus fregen Studen, und glaubten treubergia, fie waren ichon im Fregen; einige Benige et

kannten den Itrgarten für das, was er war, gaben fich dem Schicksal gefangen, und ließen es fich wohl senn unter den Baumen, wo fie jestesmal gingen oder ftanden.

Der Bohlgeruch einer Blume fest fluche tige, verdunftende Theilchen und ihre Birfung aufe unfere Riechnerven voraus; aber ben Grund diefer Uebereinstimmung zwischen unferer Empfanglichfeit und ber Wirkfamkeit Diefer-Altomen fennen wir nicht. Go geht es uns mit allen Erscheinungen im weiten Reiche ber Physie, fo mit den Verkettungen menfchlie der Schickfale. Strenge genommen ift es une möglich, das gange Gewebe von Urfachen zu: entwirren , welches ein bloger Gabelhieb eines Cbenichen Sufaren auf den Ropf eines Rrep: heit ichnaubenden Frangofischen Burgers voraussett. Gine sichere Fauft und eine scharfe Rlinge gehoren frenlich baju; boch auch nicht. minder die Preugische Disciplin, der Befehl jum Angriff, und jener noch frubere Befehl jum Aufbruch aus der Garnison. Ben diesem hebt nun wieder eine bobere Ordnung von Beftimmungen an, die uns nicht bloß in alle Cabi. nette von Europa, fondern auch in die Schlaf: gemacher von Konigen und Roniginnen,

2

Die Berfammlungen ber Republifaner, in Die Schlupfwinkel ber Sanschlottes, in taufend Parififche Schenken und Boudoirs; fobann burch ungablig vervielfältigte Mittelglieder in langft verfloffene Zeiten verfekt', und alles fo eigensinnig und zugleich fo unabauderlich zur fammenfagt, daß unfer Sufar; ohne ben Protestantenhaß Cathavinens von Medicis; ohne die verführte Schwachheit Karls des Meunten, ohne bie Launen des Dreigehne ten, Vierzehnten und gunfzehnten Lude wigs, ihrer Mutter, Bormunder, Minifter und Maitreffen, ohne ben Bau von Berfails les, die Rriege in ben Mtederlanden; die Spanische Thronfolge, die Berruttung ber Frangofifchen Fingngen, und die Befreyung von Amerika - feinen Gabel nicht gezogen batte. Indigeftionen, Erhitungen, Erfaltun. gen, Flohftiche, wißige Ginfalle und taufend andere gleich wichtige Urfachen großer Beger benheiten haben wir bier nicht einmal in Dreche nung gebracht; allein wer fieht nicht ichon, daß wir unfere obige Behauptung ermiefen haben?

Steht es so übel um die Bemuhungen ber Bernunft, im Chaos ber Geschichte ein Licht

anzugunden; bangt alles fo genau gufammen, bag man ben Umfturg eines großen Reiches nicht ohne die Paffetchen; die Ludwig der Sunfzehnte fo aut zu bacten pfleate. umgefehrt; die geringfagigfte Unternehmung eines Deutschen Goldaten gegen Frantreich, nicht ohne die Thaten alfer Merowinger, Carolinger, Capets und Bourbons erflaren fann: - fo mochte es wohl gleichviel fenn, wird man und fagen, welche von den Millionen Urfaden man auf gerathewohl aufgreift, um tre gend eine Erscheinung in der politischen Belt bamit zu motiviren. Diefem Ginwurfe haben wir wenig entgegen ju feben; allenfalls fonnte man fagent bie Geiftesfrafte ber Denfchen und ihre Grade ber Ausbildung find verschie, ben; wer fcharfer und weiter fieht, als andere; wer einen größern Gefichtstreis vor fich bat; wer mehrere und gartere Beruhrungspunkte bes fist, die ihm Gemeinschaft mit ber umgebenden Welt eröffnen; wer inniger empfangt und den größern Reichthum empfangener Eindrücke beffer ordnet, ichoner und zweckmäßiger ver, binder und mit einer regeren Rraft barin gu feiner Freude bildet und wirft: das ift der Mann, nach beffen Urtheil wir luftern maren.

Absolute Bollfommenheit lagt fich bier nicht ermarten: allein bie Grabe ber Unnaberung tonnen verschieden fepn; und um biefe gu pras fen, empfiehlt man unter andern diefe goldene, aus richtigen Theorieen geschöpfte und in ber Erfahrung bemabrt erfundene Regel: daß man große Begebenheiten nicht von geringfügigen Urfachen berleiten muffe. Wem es genugt, ben Samen ber Krangofischen Revolution im Raurbourg St. Antoine entdecht zu haben, bem gonnen wir feine Freude, wie dem Phyfiter, bem ein Dediginflafchchen mit naffer Gifenfeile die Lavastrome des Besuv erflart; nur mußten wir uns vorbehalten, baf in benden Rallen bas weitere Roriden benen nicht verboten werde, die fich nicht fo leicht befriedigen laffen.

Die Frage, wodurch der Umsturz eines großen Reiches bewirkt worden sen, kann ins dessen saft noch eher beantwortet werden, als diese andre: warum so etwas geschehen mußte? Wir stragen dies immer wieder, so oft uns auch die Weisheit sur den Vorwis bestraft; eben als ob wir endlich einmal der Vorsehung ihr Geheimnis ablocken wollten. Es giebt hierher gehörige Fragen, die man bloß hören dars, um an aller Vefriedigung

Darüber gu verzweifeln. Warum, jum Beys fpiel, ift eine Mation aufgeklart, die andere jur thierischen Unempfindlichkeit berabe gewurdigt? Warum ift eine fren, die andere der Billführ eines Defpoten unterworfen? Warum ift eine reich, die andere arm? Wars um erkampften fich Schweizer und Sole lander ihre republikanischen Berfaffungen? Barum blutete Rarl der Erfte unter der Urt bes Gefebes für bie verlette Englische Frenheit? Warum ward Jakobs des Twers ten Blucht eine neue Epoche der Brittischen Unabhangigfeit? Marum mußte ben Ames rifanern der Gigenfinn fo gut gelingen, fich nicht vom Englischen Parlamente tagiren au laffen? Warum - - Aber fo fragt es fich Unendliche fort. Antwortete jemand: die Schweizer murden fren, um in den Sold eines Defpoten ju geben; die Englander, um bie Rauber Indiens ju werden; die glücklie den Nationen migbrauchen ihre Rrafte; Die gemifhandelten verfehlen ihre Bestimmung: fo hatte man unfere Zweifel zwar nicht gelo: fet; aum bie Ungereimtheit, einen Projeg aburtheilen zu wollen, wovon man nicht die Acten hat, lage benn boch am Tage.

Bie bie Kranzbfifche Revolution in das gange Shieffal ber Menfchheit eingreift, und mas fie wirfen werde bis ans Ende ber Melt - wer mag bas jest fcon bestimmen? Db es an und fur fich eine Moralitat der Begebenhelten und Sandlungen gebe; bb. ets mas Gefchehenes, ohne weitere Begiehung, ober auch mit Beziehung auf alle möglichen baraus gu entfpringenden Folgen, gut ober bofe ju nennen fen : - das entscheibe, wer im Das the ber Gotter mußig fist. Unfere Dialettis fer felbft aber werden nicht beweifen tonnen, daß eine Sache barum verwerflich fen, weil bofe Menfchen fie beforberten; oder weil fie au bofen Zwecken gemigbraucht werden fann. Wer mochte es bem toftbarften Geschenfe der Borfebung an die Menfchheit, bem Chris ftenthume, jum Bormurf machen, bag ein fo verabscheuungewürdiger Mensch, wie Cons ftantin; ihm auf ben Erummern ber alten Bolfereligion querft einen Thron erbauete, und daß Abfcheulichkeiten, die unter gefittes ten Bolfern fonft unerhort find, wie gum Benfpiel bie Menfchenopfer des Inquisitions. gerichts, aus ber verbrebeten Lehre bes Evans peliums floffen? Alfo trifft ber Sadel ober aud

auch der Benfall, womit man jest gegen bie: Frangofifche Revolution fo frengebig ift, nur Die Deralitat ber handelnden Perfonen, und auch blefe nut, fo fern jene große Begebene heit als von ihnen abhängig wirklich gedacht merben fann. . Hebet diefen letten Dunft irrt man fich aber bort am leichteften, mo Die pradisponirenden Urfachen zu einer abne Ichen Gabrung nicht vorhanden find. Gelaffenheit, womit wir auf unferm Sopha der an unferm Schreibtifch über die Belte bandel urtheilen, und die Parthenen bald loss. fprechen, balb verdammen, fallt auf Schauplate der Sandlung meg; man fieht bort gleichfam lauf glubendem Boben, man gehorcht ber Allgewalt der Umftande, ble ein unaufhaltsames Schickfal feit Rahrhune berten ber ichon vorbereitet hatte.

Wer sieht indessen nicht, daß man als sein in umbefangener Entfernung aus jenem schrecklichen Phanomen einen unmittelbaren Nuten ziehen kann. Der ruhige Zuschauer begreift den Grad der Spannung nicht, der ihm verleiten konnte, die Frenheit selbst um jene Atrocitäten einer Revolution zu erkauf sen. Allein der Zeitpunkt, wo ein solcher Kauf

&. Ferfere fl, @drift, 6, Th.

thin nicht mehr zu theuer dinfte muß wed nigffens für ihn im Reiche ber Moglichkeiten fenn; dann wird; ber Eindruck bes Schaus berhaften, wofür ihn feine debige Stimmung offen laft, feine Bachfamteit: gegen bie Ger fabr einer Sinnesanderung verdoppeln. Dies ift ber Besichtspunft, aus welchem ber Uns blick der ungeheuren Daffe von Rraften, Die fich in einem gabrenden Bolf entwickeln, am lehrreichsten wird; es sift febon und furchte bar zugleich, zu feben, was den Enthusiasmus in gehörig vorbereiteten Gemuthern vermag: Mirgends zeigte fichteine beffere Gelegene beit, diefe Bemerkungen anzuftellen, als auf bem Davgfelde ju Paris, im Julius 1790: Sier, wo die Franken, ein freger Bermanie fcher Bund, fich jabrlich versammelten, um ihren Konigen den Willen des fouverainen Bolfes gu befehlen, bier feperte man jest bas erfte Bundesfest ber wieber errungenen Rrenheit. Die vollige Gleichheit war eben jest unter den Burgern durch die Dieders reißung aller erblichen Unterschiede wieder bere

gestellt. Jeder galt nur durch perfonliches Verdienst, und über dieses entschied die Stims me des Volkes. Aus den verachteten Sut444 37 12 044

- ten des Bauers und des Sandwerfers gingen iest, im Glang eigenthumlicher Geiftesvorzüge, des Baterlandes Stuben wie neue Sterne bervor, und mancher aufgeblabete Bewohner eines Dallaftes fant in ber Blofe perfonlicher Dichtswurdigfeit unerfannt in ben Graub: benn bas Undenfen großer Abnherren mar wie ein erborgter Schmud von feinem Bairp. te gefallen, und ber ligenhafte Schimmer fremder Tugenden erlofden. Ein Sturm ber Begeifterung hob die gange Mation jur Sohe des Gelbstgefühls. Denfch zu fenn, war ber ichone Stolg von funf und zwanzig Millionen, das erfte und lette Biel ihrer Bes fregung. Der Gid ber Brudertreue mard am 14ten Julius in ber nehmlichen Stunde bon allen Ginwohnern eines Reiches geschworen, das eine Klache von zehntaufend Quabratmele ten auf unferer Erdkugel einnimmt; in neungehnhundert Stadten und hunderttaufend Dorfern fliegen an Einem Tage und in Giner Stunde die fenerlichen Bufagen wechfelseitiger Liebe und Treue eintrachtig jum Funfmal hundertraufend Menfchen fagen nur allein auf dem jum Amphitheater umgeschaffes nen Darzfelde; Einwohner ber Sauptftadt

und Abgeordnete aus allen Provingen, Die hier als Stellvertreter ihrer Mitburger erfchies nen, um das Bundesfeft fevern ju belfen; alle ftanden zugleich auf von ihren Gigen, alle ftreckten den Arm in die Sobe; von Mannern, Weibern, Rindern erscholl der schmetternde Ruf: "ich schwore!", Uebermannt von diesem machtigen Gefühle, bas in ben Sehnen der Startften gitterte, fielen biefe verbruderten Menfchen, ohne Rudficht auf Mana, Alter und Geschlecht, einander in die Arme, und wiederholten ihren unbefannten Dachbaren ihren Gid; Die Mationalgarden warfen ibre Baffen weg und fußten fich, und ploblich erscholl es erweckend und erhebend von allen Seiten: " boch lebe die Mation!"

Nur frene Nationen, fagt der Angenzeuge, dem wir hier folgen, kennen diefes Gefühl; denn nur frene Nationen haben ein Vater, land.

Ich sah die Zurustungen zu diesem Keste, das benspiellos in den Jahrbuchern der Mensch, beit bleibt. Das größte Amphicheater in der Welt, wogegen die berühnten Romischen nur Kinderspiele sind, ward in wenigen Tagen durch die Allmacht des Volkswillens erschafs

fen. Die verdachtige Tragheit von funfzehn taufend befoldeten Arbeitern ward burch ben Enthusiasmus von hundertfaufend Frenwillie gen vergutet. 3m Daumel ber Rrenbeit ate beiteten fie mit einem Gifer hamit einer Bes bendigfeit, mit einen Groftichfeit, mit einen Berfchwendung der Rrafte, bie man faum woch begreift; wenn man fie auch felbft gefe; ben hate Unendlichewar die Abwechselung ber arbeitenden Gruppen, und unbegreiflich, ohne bie Begeifterung bes Mugenblicks in Rechnung ju bringen, die Ordnung, die allenifalben berrichte. Sier maren feine Bachen ausges ftellt, bier faunte man nicht bie gebieterische Stimme bes Huffehers, und noch weniger feinen Stecken; auch bie Bienen und Ameis fen bauen ohne Enrannen und Satelliten, und vollenden doch in Gintracht ben Bau ibr res fleinen Frenftaats: Die Gerechtigfeit bes Bolfes beiligte eines jeden Eigenthum, und fchuste jedermann in feinem Rechte. Rleis bungsftucke und Uhren, die man mahrend ber Arbeit von fich gelegt batte, blieben den ganjen Sag unberührt an ihrer Stelle liegen. Mit- Trommelu und Rriegsmufit, die Schaufeln auf ber Ochulter, jogen bie begeifterten

Schaaren Arm in Arm unter Frenheitsgefans gen au ihrem Tagemert, und fpater als bie: Sonne verließen fie bas Gelb. Alte und Junge, Mamer und Beiber, Berzoge und Tagelobe per, Generalpachter und Schufputer, Bifchos fe und Schauspieler, Sofbamen und Doife farben ... Betfchweftern und Benuspriefterine nen, Schornsteinfeger und Stuber, Invalider und Schulknaben. Monche und Gelehrte, Bauern aus ben umliegenden Dorfern, Runfts fer und Sandwerfer unter ihren Rahnen fas men Arm in Arm in bunticheckigem Buge, und griffen ruftig und muthig zur Arbeit! Taufend rubrende Buge bes überall rege ges wordenen Gefühle verherrlichten diefe gefchaf tige Scene; taufent gutmuthige Scherze, taufend Beweise bes Gallifchen Rrohfinns, taufend Benfpiele ber Chrliebe, Großmuth, und Uneigennüßigkeit des Pobels verfohnten bie gedemuthigte Morgue des Abels. Um bes Schausviels Taufchung zu vollenden, er's Schien auch Ludwig der Sechzehnte, ohne Leibwache, ohne Gefolge, allein in ber Mitte von zwenmalhunderttaufend Menfchen, feinen Mitburgern , nicht mehr feinen Unterthanen. Er nahm die Schäufel, und fullte einen Schiebe Barren mit Erde, unter lautem Jauchzen und Benfallklatschen der Menge. Alles drängte sich um ihn hin, nannte ihn Freund und Oater, und gab ihm alle die süßen Nasmen, welche der Despot aus dem Munde seisner Schmeichler nie hört, und welche nur ein guter und gerechter König aus dem Munde eines freien Volkes hören kann.). (Unser Künstler scheint diesen Augenblick ju einer Darstellung gewählt zu haben, worin er zus gleich einige der vorhin angedenteten Grüpe pen anbringen und unserm Nationalbegriff von Parissischen Carricaturscenen Genüge leissten konnte.)

"Waren Sie je in Neapel?" fragte mich ein Zuschauer, ber neben mie stand. "Ich habe bort von Aurzem einen Ausbruch bes Besuv gesehen. Dumpfe Donner hatten ihn verkündigt. Schwarze und welße Rauchsaus

<sup>\*)</sup> Wir verweisen hier auf Girtanners historische Nachrichten über die Französische Nevolution. B. III. S. 404 — 417 und B. IV. S. I — 30. Man wird es uns nicht verargen, daß wir einiges aus der trefflichen Schilberung dieses Schriftstellers fast wörtlich abgeschries ben haben, da die Warme, die darin herrscht, ben der bekannten Stimmung des gnzen Werfes, so unverdächtig ist.

len fliegen wechselsweise in fcmerer Baum geftalt empar, und lagerten ihre Bolfen abr warts am Sorizont. Simmelan geschleudert erschien die Schone Licht, und Regergarbe, und fiel in glubendem Regen guruck. Der Lavae ftrom durchbrach die Relfengewolbe; floß mae jestätisch am Rande des Berges binab, und fullte bie Thaler mit geschmolgener Gluth. Es war ein erhabener, furchtbar ichoner Unblick. - "Großer Gott!" rief eine Stimme aus bem Saufen, "jest verschlingt bie Lava meis nen Weinberg! er mar mein Alles für Deib und Rind!" Gin Englander reichte dem Unglucklichen feine Borfe. - ,, Geht! bas Reuermeer bedrobet bie Billg bes Bergogs D \* \* \*; feht! icon fieht fie in vollen Klame men." Mag fie brennen, fagte ber Englanper; er hat ja noch zwanzig andere. — Lautes Jammergeschren und Gewimmer verfunbigten eine neue Trauerpoft; ein halbnacktes Weib tam feuchend mit einem Rinde im Arm; brey andere maren in ihrer elenden Butte verbrannt. Der Fremde wandte fich weg und weinte. - Jest erfchien eine felts fame vornehme Figur mit einem Gan Gen: paro, und perfidjerte; der Berfus fen auch

gar zu ungestüm; die Lava könne bis an die Alfpen flichen und ganz Italien versengen; mair nuffe alle Feuerspritzen aus Neapel jum Löschen kommen lassen, und alle Lazzarout ausbieten, um den Monte di Somma der Er, de gleich zu machen, "Bedlam! Bedlam!" knirschte mein Eugländer. — "Dieser Aussbruch rettet Kalabrien vom Untergang," sagte ein alter Einsiedler aus der Nachbarschaft. "Lassen Sie uns weiter davon sprechen, rief der Britte; Sie sind der Mann, den ich schon lange suche."

Defille's patriotischer Tod in Manen.

Der Aufruhr unter ber Befahung von Raucy gehort ju ben ungahligen Greueln, Die ber Zwiespalt der Partheyen bey einer großen und aemaltfamen Staatsveranderung unausbleib. lich veranlaßt. Dem furchtbaren Berfgeue ge des Despotismus, dem ftehenden Seere. wird naturlicher Beife von benben Parthenen gefchmeichelt; und fann man wohl erwarten, daß eine Rlaffe von Menfchen, auf beren fitte liche Bilbung fo wenig Rucficht genommen wird, wenn fie nun endlich ihre eigene Bich: tigfeit fühlt, fich bem ausschweifendften Bes lufte und ben muthendften Leidenschaften nicht überlaffen foll? Es war im Plane der Revo-Intionsfreunde, fich ber gemeinen Golbaten zu versichern; Theile, weil man fich im voraus von dem Bentritt abeliger Officier nicht viel versprach; Theils weil man glaubte, Golbaten allenfalls auch ohne Officier brauchen konnen, da bas Gegentheil unmöglich ift; Theile endlich, weil es den Grundfagen ber



Defilled patriotifcher Tod in Nanoy.

Demofratie und Gleichheit gemäßer mar, auf Die größere Ungahl ber Mitburger von geringer Berfunft mehr Ruckficht zu nehmen, als auf wenige Edle. Den Officieren wies ihre Geburt, wiesen ihre Begriffe von militairifcher Ehre, und die durch lange Gewohnheit bennahe gur Matur geworbene, wenigstens febr ju entschuldigende Unhanglichkeit .. an den gros Ben Monarchen" ihren natürlichen Plat in ber Gegenrevolution und unter ihren Freunden an. Das Feuer, welches feitdem fo hefe tig ausgebrochen ift, glimmte bamals noch une ter der Ufche; Die geheimen Rante und Das dinationen der Parthenen gegen einander, beren Minen fich oft begegnen und freugen mußten, ließen fich aus ber Ferne nur nicht fo beutlich überseben, und erschwerten also bem fremden Buschauer die Entrathfelung des über Franfreich ichwebenden Schleffals. Rur bier und dort mertte man an den ploblich entstans benen Gahrungen, daß irgend verborgene Sande im Spiele gewefen fenn mußten. Insubordination, sowohl ben ben Landtruppen als ben ber Marine, verrieth am deutlichften, wie geschäftig insgeheim die Partheyen ein= ander entgegen gearbeitet hatten. Die Bolfe

parthen war vielleicht schon barum die uner mubetfte in diefer Taktik, weil fie erft die Ges muther stimmen, den Geift ber alten militals fchen Bucht und bes Gehorfams beftreiten und die Urmee beforganifiren mußtes ba bing gegen bas Corps ber Officier fcon auf ben Wink bereit war, und eigentlich nur in feiner einmal empfangenen Richtung beharrte. Es durfte nicht befremden, daß bernach die Offis cier ben Umfang ihres Ginfluffes auf bie ges meinen Goldaten versuchten; allein fur biefe war einstweilen offenbar auf ber andren Seite mehr zu geminnen. Ihr elender Gold, ihre Schlechte und fparlich jugemeffene Rahrung, woran fo viele Begunftigte bes Sofes noch ju gewinnen mußten, erleichterte jedem Des magogen das Geschaft, ihre Beburfniffe auf ben gebietenden Ton ju ftimmen, ber ichnell von einer Befriedigung gu ber anbern fchritt, und, durch die erfte Dachgiebigkeit fubn ges macht, bald feine Grangen mehr fannte. Gin migverstandener Begriff von Gleichheit und von Menschenrechten vollendete die Verwire rung, und mand ber Aristofratie ihre mache tige Baffe aus ben Sanden.

Die unfinnigen Ausschweifungen breger zu

Mancy in Garnison liegender Regimenter Schie nen ben ftrengen Schritt gu rechtfertigen, ben der Befehlshaber der Truppen in Des bas male magte, um die Subordination wieber herzustellen, ebe ihn die Defrete der Matio: nalversammlung dazu berechtigten. Der Gr, folg entsprach dem Ruhme, den Bouille' fich in Amerika erworben batte; mit Aufopferung ber bewaffneten Burger von Des, die bas erfte Keuer Des Schweizerregiments in Mancy empfingen, trug er einen vollfommenen Gieg bavon, und gab ein großes Benfpiel von ber Ueberlegenheit ber Difciplin über freche Unges bundenheit. In dem Alugenblick aber , mo bende Beere außer, und innerhalb der Mauern von Mancy nut ju warten fchienen, wer von benden den erften Schuß thun wurde, opferte fich Defilles, ein Officier im rogten Regt mente, großmuthig auf, um alles Blutvergle, Ben zu verhuten. Er legte fich iber das Bundloch der Ranone, er ftellte fich vor die Mundung, und mußte die Schweizer vom Regimente Chateauvieur eine halbe Stunde lang vom Schießen abzuhalten. Endlich verloren diefe ju Banditen umgeschaffenen Golda; ten die Geduld. Bon ihren Flintenschuffen

me all me

getroffen, frurte Defilles ju Boden, und nach einigen Bochen farb er mit bem Bewuftfenn, ohne alle Rucfficht auf Parthenen, les biglich barnach getrachtet zu haben, bag Brus. ber und Landsleute einander nicht ermargten. Satte Frankreich nur viele Defilles! Es entginge noch vielleicht bem Burgerfriege. Mus Enthusiasmus fur gewiffe Grundfage; aus Parthengelft, aus Erbitterung, Sag ober it: gend einer Leidenschaft, die jum Sandeln antreibt, tonnen viele Seldenthaten entfpringen; aber diese Wenhung jum Tode, Die aus einem fo fanften, reinen, unvermischten Gefühl von Bruder: und Baterlandsliebe hervorgeht, blefe Burgertugend, die den Frieden der Bruder fo theuer erkauft, ift eine feltnere und wenn gleich minder glangende, bennoch der Bewuns berung und bes Theilnehmens wurdige Et: fdeinung.



Menfchenfreundliche Kandlung eines Deutschen Fürften.

Menschenfreundliche That eines Deutschen Fursten.

Es ware ein schlimmmes Jahr, das sich nicht mit einer guten That eines Deutschen Fürsten bezeichnen ließe. Ihre Mngahl, ihre Burde, felbst ihre Politif, Die es ihnen Schon gur Pflicht macht, um des ihnen ftete gegenwartigen gemeinen Beffen willen, ihre Berri Schaft auch über unsere Bergen zu erftrecken; endlich - benn auch wir felbst verdienen bier ein fleines Lob - die Lovalität, womit wir von unfern Herrschern, wie von der Dame unseres Bergens, glauben und gegen die gane de übrige Belt behaupten, daß ihres Gleichen nicht auf der runden Erde gu finden fen: bies zusammengenommen, hauft jahrlich einen are tigen Schaß jum Deutschen Panegprifus. Bir wollen hier unfern Sparpfennig für bas Jahr 1790 hineinwerfen, - Die Schaumunge, Die wir jum Gedachtniß ber Raiferfronuna

6110

aufgehoben hatten; und wir seßen einen desto höheren Werth darauf, weil sie nicht mit Gespränge unter das Volk geworsen ward, sons dern, wie es scheint, nur so im Vorbengehent aus dem Busen gefallen ist. Sie ist von reinem Golde! Auf der Bildnisseite lesen wir ganz deutlich, ungeachtet die Kurfürstlichen Insignien sehlen: MAXIMILIAN, Erzherzog in Oestreich und det Nevers hat bloß die Worte: Leutseligkeit und Volkstbildung!

Dort in Frankfurt, wo man bamale unfer re Rurften hur als Salbgotter, weit über bie Sterblichkeit erhaben, in ungewohnter Dracht einherziehen und ichtimmern oder funteln fab, mar es eines Morgens ein überraschender Ine blick, auf ber Brucke, bie nach Gachfenhaus fen führt, eines von diefen überirdifchen Bes fen, als Menfch verfleidet und mit menfche lichem Gefühl fich Berablaffend ju den Leibeit armer Sterblichen, einem hulflofen Wefchopfe feine Laft aufhelfen ju feben. - Dir haben es ingwijchen von fehr giter Sand, daß der Urheber diefer menfchenfreundlichen Banblung im eigentlichften, wie im edelften und befreit Sinne bes Bortes, ein mahrer Menfch ift, นแอ

und zwar so durch und durch ein Mensch, daß man ihn im Fürstenkleibe oder im Bisschofstalar, oder in der Deutschen Nitterrüsskung immer wieder dafür erkennt. Die Eintswohner von Sachsenhausen, ein Völkehen, das im Ruf altdeutscher Treuherzigkeit und kunststofen aber prüfenden Biedersinnes steht, liebsten diesen Menschen noch im Pomp seiner Wärde — und die Stimme eines rauhen, uns bestochenen Volkes ist heilig und wahr.

W. Forftere fl. Corift 6 26.

Mr. G

the extension of

IO.

## Ritterschlag ben der Raiserkrönung in Frankfurt.

Die Freyherren von Dalberg haben vor allen andern Deutschen Eblen bas Recht, bei ber Raiferfronung ju Reichsrittern gefchlagen au werden; und wenn ein Dalberg jugegen ift, erscheint er in vollständiger Ritterruftung. Unfer genntes Blatt fellt diefen feverlichen Ritterschlag vor und vergegenwartigt uns bas burch die Rronungsfener, deren fteifer, By: gantinifder Domp, fo febr er auch gegen une fere jegige ungezwungene Elegang absticht, gleichwohl als Erinnerung an das Entsteben ber Deutschen Reichsverfaffung mit guten Grunden gerechtfertigt werden fann. Die fo fchnell auf einander folgenden Rronungen Leopolds und Franz des Zweyren haben freylich etwas gar ju wortlich bewiesen, wie viel es foste, Deutschland einen Raifer ju ge: ben; doch wenn je an Reformen und Beranberungen gedacht werben follte, fo gabe es



Ritterschlag bey der Kaiserkrönung in Frankfurth.
"Ist kein Dalberg da?"

noch wichtigere Gegenftande, die abgeandert an werden verdienten, als ber Schnitt bes Pluviale und der Dalmatica, oder die Ges ftalt der faiferlichen Salbittefeln. Es glemt bem Deutschen Charafter nicht, mit schwerfälliger Dachahmung unferer leichtfinnigen Machbarn ein enthusiastisches: Vive la constitution! angustimmen und fie gleich barauf wieder gertrummern ju wollen; wir durfen vielmehr zugeben, daß unfere Berfaffung, wie alles menfchliche Beginnen, ihre Dangel bat, woben fie aber noch geraume Beit befteben fann, und, wenn wir, unfern mabren Bortheil fennen, auch noch besteben wird. Gine gewaltsame Huftbfung biefes fo fest aufammen, gestigten Bauer, wenn er gleich aus betero. genen Materialien entftanden ift, murde gang Europa erschuttern; er muß von ber Sand der Zeit eines natürlichen Todes fterben, fo wird ber Schutt nur weggeraumt, und man bauet nach modernen Regeln leichter, beller, luftiger - und, ber himmel woll' es! auch Co lange er noch fteht, bleibt indeg die Wähl und Kronung des Deutschen Reichs, oberhaupts eine der wichtigften Ungelegenheiten für unfer Baterland.

140 CO 35 PARE

Bon bem vorliegenden Blatte burfen wir als Augenzeuge verfichern, daß es den Bors aug der genan befolgten hiftorifden Wahrheit, sowohl im Lokal als in der Rleidung des Rais fers behauptet. Es ware nicht unmöglich, dag ein Spperfritifer uns den Ginwurf mad, te, ber machthabende Officier gur Linken am Throne Scheine, der Uniform nach, ein Preus, Be gu feyn; dem fonnten wir aber biegs mal eine politische Untikritik entgegen ftellen, worin die Worte Reichenbach und Preufien feine unbedeutende Rolle fpielen murden. Die Gruppe im Sintergrunde empfehlen wir der Untersuchung der Physiognomiker. Der Raifer Scheint Rarls des Großen Schwert - jum Ritterschlag recht gut gu führen.

Der Name Dalberg ruft Empfindungen und Gedanken hervor, denen diese Statte zu heilig ist. Wie Deutschland gewohnt ist; diesen Namen mit Eigenschaften des Geistes und des Herzens zu paaren, mußte der Tag ein Tranertag werden, an welchem man verz gebens fragte: Ist kein Dalberg on?



Fironungsfeyer des Ungarischen Stonigs.



II.

Rronungsfener Des Ungarischen Konigs.

Abermals eine Rronung! Der fleine Umfand, daß der Konig von Ungarn den Deuts ichen Raifer ernahren hilft, wird bei benen, die ein foldes Argument zu bebergigen mife fen - und bas follen diesmal alle unfere Lefer ohne Ausnahme fenn - die Wahl des Runftlere binlanglich rechtfertigen. That, wenn man erfahrt, was es dem auten Leopold für Runfte gekoftet hat, ehe er die fen Mitt in Ehren machen fonnte, fo ges winnt die Sache ein febr ernfthaftes Unfe: ben, und man fangt an, es fur eine wichtige Begebenheit des Jahres 1790 ju halten, daß er die Rrone des beiligen Stephan erhielt. Welch ein Unterschied zwischen seinem Loos bem feines Borgangers! Joseph ließ bie Krone aus Ungarn in feine Sofburg nach Wien bringen, und schickte fie fury vor fele nem Tobe mit aller erdenflichen Reverlichkeit juruck, damit Leopold ihr wieder nachreisen

fonnte. Joseph hatte noch als Rind ein: moriemur pro rege nostro! (wir sterben für unfern Ronig) gehört, und vernahm auf feinem Tobbette die brobenbe Stimme bes Aufruhre; er ward gehaßt und gefürchtet. Leopold hingegen, dem die Alngarn troßen ju fonnen glaubten, mußte fein Ronigreich in Reichenbach erhandeln; allein die Drohungen verhallten fauft, und Leopold ward geliebt. Joseph hatte fich nie fronen laffen; fein Bruder gewann die Marion burch biefe eitle Feyertichteit. Dafur feht auch fein Bildniß in' dem großen Saale, wo alle Ronige von Ungarn feit Stephan bem Seiligen abgebile bet find, im tontglichen Ochmucke; ba binger gen Joseph, ber Michtgefronte, in feiner Reibmarichallsuniform, gleichfam als ber Uns führer einer Rompagnie Barbaren, unter ibe Kaft mochte man ben ber ans nen erscheint. bachtigen Berehrung ber Ungarn für jenen alten eifernen Reif, womit ein Papft bie Schlafe ihres beiligen Ronigs band, an jene ber ungebildeten -Otaheitische Simplicitat Bolfer benfen, die bas nubliche Detall dem fostlichen noch vorziehen, wenn nicht die Bers fdwendung von Gold, Gilber, Perlen und

ma so some

Sdelfteinen an ihren Dolimans, Ralpaks, Sabeln, ja sogar an Stiefeln und Sporen lehrte, welche Kortschritte in der Schätzung des relativen Werthes der Dinge sie gemacht haben, seitdem ihre braunen Vorältern Mas gyar und den Kaukasus verließen. An den Besit jener Bunderkrone sind indessen so manche Privilegien und Immunitäten gebunden, daß es immer der Mühe werth bleibt, einige fromme Legenden in den Kauf zu glanden, und den König auf die Versassung schwören zu lassen.

Bey dem seyerlichen Einzug in die Hauptssstadt führt der König mit seinem Sabel einen Streich in die Lust nach allen vier Weltgegens den. Diese allegorischen Windschnitte sollen eine Besthenehmung des Reiches vorstellen; könnten sie nicht auch allenfalls auf die Insauguration selbst bezogen werden und eine seis ne reservationem mentalem des zu Krönens den andeuten? oder im gegenwärtigen Fall eine retroaktive Anspielung auf die vorherges gangenen Unterhandlungen, oder auf den Resvolutionsgeist der Ungarn und ihren sollden Charakter enthalten? Diesen Charakter erzeichs

no come

neten Blatte noch treffender in der wirklich schönen Ungarischen Rleidung, worin diese Mation, wie die Polnische, ben ihrer projektirten Revolution, eigentlich ihre ganze Hoffenung geseht zu haben schien, indem sie mit der Proskription der Deutschen Tracht den Anfang machte. Der Erfolg beweiset, daß sie bende Recht hatten; denn die Spur ihrer Revolutionen, die sich schon wieder aus allen ihren Verhältnissen verloren hat, ist wirklich noch in ihren Nocken und Müßen vorhanden.



2 Oud 22. Dampfung des Sächfifchen Bauernaufftands.

T 2.

Dampfung bes Sächsischen Bauerns

"Emige Minderjahrigfeit ift bas Loos ber Bolfer!" Diefer Beidfpruch einer mifmuthigen Philosophie - leider zu febr gegrun. bet in einer troftlofen Ueberficht ber bisher rigen Geschichte, in ber traurigen Erfahrung, bag man es mit redlichem Streben und Mufopferungen fur bas gemeine Befte nicht hat andern konnen, in dem Gefühle der Erichop: fung und dem Bedurfnig ber Ruhe, die bas Alter mit fich bringt - wird jederzeit ber gierig von ber zahlreichen Rlaffe berer nach. gesprochen, benen die ewige Bormundschaft ju gute fommt. Es ift mahr, die unmundie gen Bolfer find mehrentheils ungezogene, verwahrlofete Rinder, benen es an Thatige feit und Genbtheit bes Denkvermegens, an richtigen Begriffen und feften Grundfagen fehlt, die fich mit einer Laft von Vorurthei: len Schleppen, vom finnloseften Aberglauben

ängsten lassen, und statt der fremwilligen Pflichten einer überlegten Sittlichfeit nur unzählige mechanische: Uebungen kennen; die sich durch strenge Behandlung und knappes Futter zu allem treiben, zwingen und abrichten lassen; die um ein Stück grobes Brot und einen bunten Nock sogar auf den Wink eine ander todtschießen lernen, und gewöhnlich nicht einmal träumen, daß Vernunft und Wille ihnen gehören könnten, sondern sie treusherzig für das Eigenthum ihrer Vormünder halten.

Einige Benspiele hat es indessen gegeben, wo das Volk, nachdem es während seiner Minderjährigkeit Proben von gesundem Bersstande, von gesehter Aufführung und eichtliger Schähung der Dinge abgelegt hatte, sich sur majorenn erklärte, und weil es kein anderes Mittel giebt, die Sache zu entscheis den, auch vermöge dieser Erklärung majorrenn blieb, und die Verwaltung seiner eigesaen Güter übernahm. In einigen anderen Källen, wo man es mit einer hestigen aufbraus senden, eigenwilligen und vorwisigen Brut zu schaffen hatte, und die Vormünder zugleich durch offenbar schlechte Wirthschaft und mos

ralische Unwürdigkeit um alles Ansehen gekommen waren, lief es mit der Emancipation weit schlechter ab. Das frühreise Volk, nach, dem es, wie leicht zu erachten, sein Vermögen durchgebracht und seine Kräste verschweigt hatte, sah sich in seinem Werfallerigenothigt, sich unter eine abermalige Kuvatel zu begeben, und hatte oft nicht mehr den Muth, Bedingungen zu machen, sondern mußte sich auf die Einsicht und Erosimuth des neuen Vormunds verlassen.

Bu allen Versuchen der Nationen, in den vollen Besite ihres Erbes und ihrer Rechte als Menschen einzutreten, haben die Vormünder sederzeit scheel gesehen, und wennessich solche verderbliche Folgen der Volkseigenmacht, wie die zulest erwähnten, irgendwo zeigten, war niemand lauter, als sie, um damit das Unschickliche, das Unanständige, ja das Unmögliche einer Volksmündigkeit zu erweisen. Es scheint ihnen hierben gänzlich entgangen zu senn, daß ein Vormund allemal sür das Vermögen und zugleich sür die Vildung seines Mündels verantwortlich bleibt, mithin, daß jene Dunmheit, sene Verschrobenheit, jene Ausschweisungen, die eine Nation zur sort

währenden Minderjährigfeit qualificiren ? die unverantwortliche Schuld folder Bormunder felbft gemefen feyn tonnten , die in der berubi: genden Gewigheit, por feinem Duvillencolles gium Rechenschaft geben zu muffen, absichtlich den Berftand und die Sittlichfeit intelleftuel: fer Befen untergruben, und fich bas feinbfelige Beldaft mablten, fie zu entmenschen. Es mare eine fehr unnage Dabe um die Huffuchung aller Difhandlungen, die eine Mation auf diese Art erlitten hat, wenn fie nicht ju einer tichtigeren Gelbftbeurtheilung führter Bir find in Deutschland vielleicht auch in bem Falle großer Rinder, die man in ihrer Erziehung vernachläffigt hat; allein ver: moge unferer angebornen guten Anlage, haben wir ichon unfere Dangel einsehen lernen. Rur uns giebt es in ber That feine beilfamere Heberzeugung, als diefe, daß wir wirklich als Mation noch minderjährig und von bem Beitpunfte unferer Mundigfeit noch weit entfernt find. Gine folche Gefinnung ift nicht nur unferm gefetten Charafter und ber Ilns befangenheit unferer Bergen angemeffen; fon: bern fie erwirbt uns zugleich die Achtung ber pflichtbeladenen Menschen, denen die Borfe;

hung unsere Kührung anvertrauet hat. Dent edlen und wohldenkenden unter ihnen sind bescheidene, kluge, ehrklebende, lehrbegierige, tugendhafte und wohlgesttete Mündel von ger wissen Jahren vielmehr Freunde als Pflegeklinder; sie bindet gegenseitiges Zutrauen, Herzilichkeit, Liebe. Die wunderlichen, die grämslichen, die schwachen Vormunder, oder solche, die sich irgend einer Unlauterkeit bewußt sind, werden durch das gemessene, vernünstige, ehrzerbietige Betragen einer Jugend, die ihrer Leidenschaften Meister ist, beschämt, und viels leicht gebessert und gewonnen.

Kein Land ruhmt sich so vieler guten Fürsten, als gegenwärtig unser Baterland; man fordert keine Beweise von einer Behauptung, wovon Deutschland überzeugt ist. Seit einem halben Jahrhunderte waren wir mit Regenten beglückt, die es sich eifelg angelez gen seyn ließen, die Reise der thnen anvertrauten Nation zu besordern und ihr die Auszbildung zu geben, welche sie dereinst in Stand sehen kann, ihre wahre Bestimmung zu erzreichen. Die größten Monarchen hatten die richtigsten und edelsten Begriffe von dem gleischen Auspruch aller Menschen auf den freyen

Gebrauch ihrer Dentfrafte und ihres Wills fens jur Erlangung einer vollkommenen; ohne Rrepheit nicht gebentbaren, Sittlichfeit. Gie raumten überall die Sinderniffe aus bem Bege, welche ber Digbranch ber Dacht und die Berrichaft des Borurtheils über robe Ges muther hervorgebracht hatte; fie nahmen ibe ren Unterthanen mit Bedacht die Reffeln eine nach ber andern ab; in welche fich ihr Rors per, ihr Geift und Berg hatten schmiegen mufe Der maßige, befcheidene Gebrauch bet wiebergeschenkten Rrafte belohnte fie fur ihe ren Ebelmuth, und bewog fie, fich noch mehr auf Burger zu verlaffen, bey benen Liebe jebt an die Stelle bes mechanischen ober erzwutit genen Gehorfams trat, und diefelben Bir: fungen, ja noch beffere und bem gerechten Rurften willfommnere, erzeugte.

In einem Zeitpunkte, wo im Westen und im Osten, im Norden und im Siden, die benachbarten Staaten eine Gahrung erlitten, welche das bisherige Verhältnis zwischen den Regenten und ihren Untergebenen umzustoßen drohete; schien seder noch so leise Anfang ein ner Volksbewegung in Deutschland die Aufmerksamkeit der Fürsten und die schnellste Uns wendung entscheibenber Dagregeln gu rechte fertigen. - Gludlicher Beife, ober, menn man einine Rucficht auf unfere Berfaffung und unfern Charafter nimmt, naturlicher Weife, hatte bie Biberfetlichfeit ber Barger in Erler, ber Bauern bel Bengenbach, der grafe lich Levenschen Gemeine ju St. Ingbrecht, und ber Saarbructifden Unterthanen gegen ihre Regierungen, feinen Ginfluß auf bie Rube von Deutschland, fein Symptom; bas fie ju Revolutionen qualificirte, und nicht eine mal die Absicht, die einmal bestehenden Berhaltniffe zu burchbrechen; fie maren ledialich aus der falfchen Boraussehung entfranden, daß ben Difbrauchen und vermeinten Beeintrachtigungen, wornber man fich beschwerte, burch eigenmächtige Forberungen am farger ften abgeholfen werden fonnte. Ernfthaftere Auftritte ereigneten fich aber in ber Gegend von Meißen, Torgau und Wurgen, ber weifen Mominiftration eines Regenten, ber in wenigen Jahren bas burch Rrieg und Sungerenoth bennahe ju Grunde gerichtete Sachfen wieder ju einem der binbendften und gludlichften Lander erhoben batie. Die Bauern auf einigen Dorfern botteten fich gut

140 Ms 446

fammen, fundigten ohne vorhergegangene Rlas ge ihren herren ben Gehorfam auf, verlang: ten die Erlaffung ihrer Frohn, und fingen an, die Sofe und Ochloffer ber Gutsbesiter au bedroben. Drep Regimenter Cavallerie, eben fo viel Infanterie und einige Ranonen vertrieben bald ben Frenheitsschwindel aus Allein die Gerechtigfeit des ibren Rovfen. Rurfürsten Friedrich August ließ es ben der blogen Ausübung feiner Gewalt nicht bes wenden; er wollte fich von ber Rechtmäßigs feit oder Unbilligfeit ber Forderungen über: zeugen, die ein fonft ruhiges und gutartiges Bolt zu einer fo gewagten Gelbsthuffe ver: leitet hatten. Gine von ihm niedergefeste Untersuchungs: Commission unterschied die rechts maßig erworbenen Besitzungen und Gerechts same des Adels von erschlichenen oder erpreße ten, und jog die Schuldigen gur Strafe. Diefe mufterhafte Dagfigung ben volligem Bewußtseyn der Uebermacht ruhrte die Bere, gen der Unterthanen, die er, wie ein guter Bater feine irrenden Rinder, burch fanfte Burechtweisung nur noch fester an sich jog. Wohl bem Bolke, das so regiert wird, und fo regiert ju werden verdient! und mohl bem Fürsten,

HAR SOE ARE

Fürsten, ber im Geringsten seiner Untergebernen, felbst wenn Leidenschaft sie verführt, den Men chen zu ehren nie vergist, und lieber bie Vernunft überzeugen und das Gefühl gerwinnen; als den Willen gewaltig und einen.

machtig zwingen mag!

Gin fo ichoner Bug von Deutscher Rurfenehre burfte nicht übergangen merben, mo es barauf abgefeben mar, die beften oder wichtigften Erinnerungen aus bem Sabre 1790 au fammeln. Wir feben deutlich an bem flies benden Bauer im Bordergrunde, bag ber Dragonerofficier ibn fur den Aufruhr nicht bart buffen laft; ein Odilag mit flacher Klinge auf ben Urm ift alles, was er bavon getragen bat. Die Dame am Fenfter bezeugt ebenfalls durch ihre bloge Begenwart die Un= blutiafeit diefes Auftritts; denn ein Deute iches Frauenzimmer hat noch feinen Begriff von der Graltation ber Leidenschaft und ber Berfeinerung bes Genuffes, womit die Sofe bamen ju Berfailles am sten Oftober 1789 sagen fonnten: voyons s'entr'égorger cette canaille! "wir wollen boch feben, wie bas Lumpenvolt fich unter einander morbet !"

G. Forftere fl. Schrift, 6. 25.

## Erflarung ber zwolf Bildniffe.

Go oft wir bie Wefchichte eines merkmurbigen Menfchen boren oder lefen, entfteht auch gemeis niglich ein Berlangen in uns, feine Geftalt, und por allem feine Gefichtszuge, ju feben; es ift, als abndeten wir; daß diefer Unblick uns noch fernern Huffchluß geben, ben Bufammenhang und bie gureichenben Grunde gemiffer Sandlungen erflaren ober überhaupt in ber Geele des Maines, von dem man uns ergablte, lefen lafe fen wurde. Diefer Trieb ift fo allgemein, wie die phoffognomischen Uribeile, die wir immer ben jeder neuen Befanntichaft fallen, wenn wir auch gern zugeben, daß bie Physicanomik fich nicht wie ein Sandwerk lehren oder auf ein alle gemeines umfaffendes Syftem gurucfführen lagt. Much laugnet mohl fehwerlich eine von den vies len philosophischen Schulen, daß die einzige Urt, wie uns die Empfindung von der Individualt: tat eines Menfchen unmittelbar ju Theil wird, namitch die Erscheinung feiner Perfon, von feis nem gangen Befen Rundschaft gebe, mithin der mahre Musdruck feiner Rrafte, Sahigfeiten

-85 / Y2- NY

und Kertigfeiten fen. Mit biefem, unferes Ber buntene, jo allgemein anerfannten Cabe ver: binden wir die Vermuthung, bag bas Dagg und Berhaltniß ber Unlagen im Menrchen, oder mas man unter feinen Geelenfraften verftebt, bereits von der Geburt an fo verschieden fen, wie ber Gindruck, den unfere Sinne davon auch ben bem Unblick neugeborner Rinder empfangen; wenn es gleich mabr fenn tonnte, baf biefe ut. fprungliche Berichiedenheit durch die unvermeide lich unabniliche Musbildung in ber Folge noch großer scheint, als fie wirflich'ift. Bir laffen übrigeus jedermanns Frenheit, bierüber anders ju denken, wie billig, unangetaftet, und fubren unfere Mepnung lebiglich jur Entschuldigung ber Rurge an, womit wir uns burch Zeit und Um, ftande genothigt feben, uber die bepliegenden Bilbniffe zu fprechen. Dir haben namlich geglaubt, man fonne langere Erflarungen ichon deshalb eber entbehren, weil fich fo vieles aus ben fehr abnlichen Rupferftichen ohne weiteren Benfag erfennen lagt, und mußten uns auch mit großer Gefahr unferer Demuth irren, wenn nicht die meiften Raufer lieber unfere Unmerfung gen, als die faubern und netten Runftwerke, entbehren möchten.

Der Zweck diefer Bildniffe ift nur die Be zeichnung des Jahres 1790 durch die merkwurdis gen Danner, die entweder in biefem Sahre den Schauplas der Welt verließen oder an den wiche tigften Begebenheiten bamals ben größten Mutheil hatten. Ihre Damen find fammtlich fo bekannt, ihre Thaten hat der Ruhm, und die zuverläffigere Gefchichte icon fo oft befchrieben, daß es verlorne und den Lefer ermudende Daube gewesen ware, bier nochmals ihre Biographicen Dag uns aber benm Unblick ihr au entwerfen. rer Bildniffe mancher Gedante über ihren Bir. fungsfreis und ihren Ginfluß auf ihre Beitges noffen und die Machwelt entschlupfte; daß es uns überrafchte, wie alles mas je geschehen ift, und alles was je gelebt hat, bald aus diefem, bald aus jenem Gefichtspunkte betrachtet, nuglis cher Unwendung auf das, was noch geschehen foll und auf die funftig Lebenden, fabig fen; baß wir es magten, diese Ahndungen bergufeben, das mit fie andere und beffere im Bufen unferer Lefer anregen tonnten: dies ift eine Bermegenheit, Die wir freylich nur mit dem bofen Benfpiele ber Beiten zu entschuldigen wiffen.



I. Joseph II. II. Leopold II.



#### I.

# Joseph II. und Leopold II.

# Joseph II.

Die Macht Destreichs war einst der Schrecken von Europa. Der Stolz der Fürsten dieses Hauses erweckte ihnen Hasser und Feinde; aber die noch gehässigeren Annahungen Ludwigs XIV und seine Siege erregten noch ungleich größere Besorgnisse. Sine lange Rivalität zwischen Frankreich und Destreich benahm den übrigen Europäischen Mächten alle Furcht; das Gleichs gewicht ward durch die Erschöpfung beyder so sehr gesichert, daß ihre staatskluge Ausschnung und enge Verbindung selbst es nicht wieder sich ten konnte.

Joseph der Tweyre schien den Destreichte schen Erblanden gegeben, um ihren Glanz wied der herzustellen, und die Macht, die eine noch immer ansehnliche Masse von Besitzungen ihm gab, gehörig geltend zu machen. Eine Neihe theils schwacher und beschränkter, theils abere gländiger und ungebildeter Vorgänger hatte den

Staat ungibligen Migbrauchen Preis gegeben, feine Schulden gehauft, feine Mittel verfannt, feine Rrafte ftoden laffen, und die Berantworte lichfeit der Beamten bennahe vernichtet. Strens ge, Sparfamfeit, Ordnung, unermudliche Gors ge konnten indeffen allen diefen Uebeln noch abs helien, und den Chracis eines Monarden mit bem Mamen eines Wiederherftellers feiner Ras miliengroße befriedigen. Joseph fühlte Krafte in fich, die noch einer andern Befriedigung be: burften; er wollte feine Bolter gludlich machen, und "rtheilte richtig, daß es fein Gluck ohne Frenheit, und feine politi de ohne fittliche Frens beit geben fann. Berglichen mit Kranfreich, England, Solland und dem Norden von Deutsche land, fab er eine Staaten auf einer febr nies brigen Stufe der Cultur: in Ungarn und Bobs men war die Daffe des Bolfes jur barteften Stlaveren berabgewurdigt; in Deftreich und Belgien Schleppte fie das schwere Joch des Aber. glaubens und der Sinnlichfeit. Jofeph erfann, te im Menichen Die Fabigfeit gur fittlichen Ber: vollfommnung, und die unbegreifliche Murde der Bernunft, gegen welche gerechnet, da fie 2lien gegeben ift, die jufalligen Unterschiede der Befelichaft ihn unbedeutend dimitten. Er bob die

A SUP THE

Leibeigenschaft auf; er sicherte die Rechte des Geringen gegen die Willführ und Unterdrückung des Reichen und Großen; er schüßte mit uners bittlicher Streuge das Eigenthum des Staats und des Privatmanns; er beschenkte seine Land der mit Frenheit des Glaubens und der Meynungen; er verfolgte die Unwissenheit und den Aberglauben bis an ihre Quellen; er hob die Rlöster auf, und ließ die Priester selbst erzies hen, damit ihr Einsluß auf die Gemüther in dem Maße heilsam wurde, wie er ihnen die Macht zu schaden benahm.

Dem Haupt einer großen Monarchie ger
reicht es kaum jum Vorwurf, daß es auf ihre Vergrößerung dachte. Man müßte die Politik wenig kennen, wenn man bezweiseln wollte, wie unverwerkt sie die Herzen der Herrscher bestrickt und ihre Leidenschaften eutzündet. Joseph sah fruchtbare, voltreiche Provinzen, die das Kriegesglück seiner Mutter entrissen hatte, in den Händen eines Gegners, dessen Geistengröße er selbst mit großem Geist, und darum williger, huldigte. Er wollte seinem Staate die Festigkeit geben, die ihn künstig unantastbar machte, und kannte hierzu das bewährteste Mittel, Ründung vielnehr als Erweiterung seiner Gränzen. Er fab die Rothwendigfeit, bem Sandel, bem Runftfleiß und ber Betriebfamteit feiner Bolfer überhaupt einen neuen fraftigen Gporn gu ges ben; benn er mußte, daß im Reichthum bes Einwohners die mabre Starte des Staates Mle biefe Beweggrunde wirften auf ibn, als er ben Rrieg um die Banerische Erbfolge unternahm, als er ben durch bas Bundniß mit Franfreich ihm unnus gewordenen Barrierentraftat aufhob, als er gegen Solland die Rechte ber Menschheit und ber Nationen behaupten und feinen Antwerpern die Schelde öffnen wolls te, als er den gandertaufch mit Bayern betrieb, und noch gulest, als er mit feiner nordifchen Greundin fid jur Bertreibung ber Turfen von ber Donau, ober vielleicht aus Europa, verband.

Seine Staatskunst, seine Gerechtigkeit und seine Dekonomie brachten die privilegirten Stane de wider ihn auf; seine Wahrheitsliebe beleidigte die papstliche Hierarchie; seine Vergrößerungsplane gaben dem alten Mißtrauen gegen das Haus Destreich neue Nahrung. Preußen wie dersetze sich seinen Forderungen an den Nachtaß des Kurfürsten Maximilian von Zayern, und erlangte seinen Zweck bey der damals noch lebenden Mutter des Kaysers; Preußen verete

telte auch jenes Tauschprojeft, und hielt bie Lage ber Sachen fur wichtig genug, um mit ben machtigften Deutschen Fürften ein enges Bunde nif ju follegen, welches die Reichsverfaffung unverlett erhalten und ber bergnwachsenden Macht des Kanfers von Diefer Seite einen Damm entgegenfeben follte; Prengen endlich foling fich ins Mittel, als Josephs und Rathas rinens flegreiche Baffen die Pforte gedemus thigt und mit unermeglichen Roften nun wirt, lich der Erreichung ihres Endamecks fich genas hert hatten. Die Deftreichifchen Mieberlande emporten fich; die Ungarn brobeten mit nabem Aufruhr, und in diefem fritischen Zeitpunkte nahm ber Ranfer, ber das Opfer feiner Thatige feit und feiner Grundfage ward, alle feine Ent wurfe mit fich ins Gras.

Längere Lebensdaner war das Einzige, was thm zur Ausführung seiner Plane das Schicks sal versagte; denn was es sonst so selten auch den besten Herrschern verleihet: die Fähigkeit ihr Unrecht einzugestehen und falsche Maßresgeln zu andern — das hatte Joseph mit seinem brennenden Verlangen Recht zu thun, und seiner gränzenlosen Thätigkeit, von ihm erhalten. Bor dom überlegenen Gelst eines solchen

AL SUE AND

Ronigs gitterten bie Ungarn; nie hatten fie, ware nicht das Wift ihrer Gumpfe ibm todtlich geworden, es gewagt, ihm die Gpige gu bieten; der gemighandelte Burger und Bauer hatten ihn jum Freunde, und warteten nur auf feinen Binf, um thre Frenheit zu erfampfen. Joseph hatte in Bohmen und Schlesten um feine Dieder, lande und um Belgrad gefochten, und Rrante reich hatte muffen ruhig werden, ohne frembe Dagmifchenkunft. Biel hangt von bem Beits punft ab, in welchem man lebt; Rurften von geringer perfonlicher Bedeutung haben glucklich regiert, weil fie feinen großern Des benbubler hatten. Unter feinen Beitgenoffen behauptete Joseph eine ausgezeichnete Stelle; er hat Friedrich von Preufen überlebt, ben Selden, por beffen Genius allein der feinige fich beugte.

Das Maß der Krafte und ihre erste Aussbildung durch die Hand der Erzieher, zwen Punkte, von denen die ganze kunftige Laufsbahn des Menschen abhängt, hat das Schicksfal sich vorbehalten. In der Anlage begränzt, in ihrer Uebung gemißleitet, wird es oft des Mannes Hauptgeschäft, die falsche Richtung seiner Jugend umzuändern, die Schranken

feiner individuellen Datur fennen ju lernen. und fich darnach ju bequemen; glucklich , wenn ihm dann noch Danth fibrig bleibt, feinen Wirkungsfreis auszufüllen, und burch Uns ftrengungen und Aufopferungen jeder Urt um eine Tugend und eine Harmonie in feinem Innern ju fampfen, die Andern unentgelblich augetheilt ward! Was Joseph aus ber Sand der Natur mit auf die Welt brachte, war ein feuriaer, rafcher Beift, ein reges Gefühl, eine vielseitige Empfanglichfeit, ein gesunder Rorper. Er ward erjogen wie ein Dring; diefes Wort fagt bier alles. Der Abel feiner Seele überlebte biefen Zeitraum; allein er bebielt die Marben des harten Rampfes bis an fein Enbe. Ceine Rinchtigfeit, fein Dis. feln Ccharffinn fpielten mit feinen Ergiehern; fie wußten ihm nur maschinenmäßig vorzusprechen, was fie gelernt batten; den funftigen Regenten ju bilden, ihren Unterricht in ein jufammenhaugendes, beziehungsvolles Gange ju vereinigen, große, richtige, umfaffende Ger fichtspunkte anzugeben: bas alles verftanben fie nicht. Alle er feine Regierung antrat, be: faß er hinreichende Renntniß und Beurtheis lungsfraft, um die Dangel ber Menichen um

ion ber gleichfam mit Ginem Blicke ju entbet: fen; aber er fonnte fich auch nie feine Bert seuge aus ihnen gleben. In feinen weiten Reichen fand er feine Geele, die ihm Genuge leiften fonnte, feine, beren Große und Rein: heit ihm volliges Bertrauen abgewonnen batte. Miles burch fich felbft thun zu muffen, mar bas Refultat aller feiner Menfchenprufung, und eine ber Saupturfachen, weshalb ihm fo vier fes miflang. Unaufhörlich getäuscht in ber Boffnung, Menfchen nach feinem Bergen gu finden, ließ er fie in feiner Sand nur Das fchinen fenn; und auch in diefer Rudficht wurden fie befto unbrauchbarer, je beutlicher feln Benehmen biefe Deinung gegen fie felbft perrieth. Die gemigbrauchte Gute feiner Dut, ter fibfite ibm überdies ein unvertilgbares Diff: trauen gegen alle Soflinge ein, und ftarffe burch Mitleiden bie vaterlichen Gefinnungen, momit er das Pole, die jablreiche ehrwurdige Rlaffe feiner armen, arbeitenden Unterthanen, in feinem Bergen trug. Der ftrenge Begriff von feiner Regentenpflicht führte ibn naturlich Dabin, wo man feiner Sulfe und feines Schute ges am meiften bedurfte; aus Borforge für das Bolt floß feine bie ins fleinfte und zumet.

was all some

len unwichtigfte Detail gehende Theilnahmes aus ber feften Ueberzeugung, ibm fen bas Glud vieler Millionen Menschen anvertrauet. ber Unterthan fen nicht um feinetwillen ba. erflart fich fo mancher Bug von Sarte und Unbilligfeit, fo manche despotische Berord. nung, womit er feinen Staatsbeamten gurcht, ober gar auch Abneigung gegen fich, einflofite. Die unbeschreibliche Beftigfeit, womit er bie Musführung einer jeden Ginrichtung betrieb, von deren Rugen fur ben Staat und ben Uns terthan er überzeugt zu fenn glaubte, verleitete ibn oft gu Uebereilungen, die er nicht immer nach erlangter befferer Einficht gut machen fonnte. Bu fonell im Gebrauche feiner Berftandesfrafte, und in mancher Rudficht nicht geborig mit Borfenntniffen ausgeruftet, faßte er alles febr fcharf, aber auch oft au einfeis tig und ichief; mit einer Aufmertfamfeit, bie fich unter ungablige Geschäfte gersplitterte, weilte er felten ben einem Begenftande fo lane ge, als biefer es bedurfte; nur fein Scharfe blick und in ber Rolge Erfahrung und Hebung machten biefen Mangel weniger bemerflich. Seine unbedingte Unterwerfung unter bie Muse pruche ber Bernunft marf zuweilen ein nache MA STERE

theiliges Licht auf fein Herz; er konnte grauf fam scheinen wollen, wenn er glaubte, richtig aeschlossen zu haben:

Bofeph batte menige, leicht ju befriedigenbe Beglerden, und heftige, aber nicht herre fchende Leibenschaften. Alles in feinem gans gen Wefen mar dem großen Begriffe von Pflicht und allenfalls dem verzeihlichen Ehr. geiße, bereinft in ber Reihe großer und guter Regenten ju glangen, untergeordnet. Er befaß Die Unnehmlichfeit des Beiftes, welche ble Seele bes gefelligen Umganges ift; eine Rubl. barfeit des Bergens, die er aus Grundfah un: terdrückte, die aber ben Ueberraschungen ben, noch jum Borfchein fam; und eine überlegte Rrengebigfeit, wozu ibn bie ansehnlichen Er: fparniffe feiner einfachen Lebensweise in Stand gefeht hatten. Dem Staate ichenkte er ben Tels ner Thronbesteigung achtzehn Millionen Schuld: fcheine, bie er von feinem Bater geerbt batte. em Menichen ichalte er jederzeit nur den Mienschen, bas ift: Bernunft, Sittlichfeit, perfenlichen Werth. Er hatte Feldherrntugen: . ben, obne Relbherentalente gu beniben; ble Rriegeskunft war indeffen feine Lieblingsneis guing, obwohl fein Gefühl ihm baben im Wege

stand. Die sorgfältigste Verpstegung gewanm ihm die Liebe seines Heeres. Seiner eigenen Beurtheilungskräfte gewiß, kannte er den Geswinn der Reisen, und den höhern Werth der aus unmittelbarem Unschauen geschöpften Kenntenisse; er hatte alle seine Staaten genau bereist und fast alle angränzende Länder mit eigenen Vorscherdlicken durchspähet. Er forderte viel von seinen Staatsbeamten, aber noch mehr von sich selbst. Er war unglüttlich am Ziele seiner Laufbahn; allein in der rührenden Sanstrmuth, worein sein Leiden ihn verseste, zeigte sich die schöne Grundanlage seines Wesens.

Aus der Fackel seines Genius ist ein Funke in Oestreich gefallen, der nicht wieder erlischt. Sein Witten ist nicht verloren, seine Wohlthat nicht vergessen, seine Regententugend nicht vera kannt. Mit dem Augenblicke, der ihn der Oestreichischen Monarchie entriß, verschwanden alle seine Fehler, und bald sühlten seine Volker ih, ren ganzen Verlust.



#### Leopold II.

Wenn man erwägt, bag niemand fich felbit bas Daß ber Rrafte bestimmt, fo scheint es billiger, einen jeden mit fich felbft, als mit Andern zu vergleichen. Die Parallelen im Plutarch tonnen bagu bienen, die Unterschiede im Sandeln bemerflich ju machen, welche von verschiedenen Mischungen bes Charafters und von der tyrannischen Mothwendigfeit uns abnlicher Berhaltniffe und Umftande entfprin: Bir tonnen dann, wie in einem Ggr: ten, unferem eigenen Gefchmacke gemaß, bie Rofe der Relfe, ben Jasmin dem Geisblatt, ober auch umgefehrt diefe jenen, vorziehen; allein unfere Wahl wird nichts über den ab: foluten Werth eines jeden einzelnen Raturmes fens, fen es ein Mensch oder eine Pflange, entscheiden. Dur alsbann durfen wir es mas gen, die Moralitat eines vernünftigen Dite geschöpfes zu beurtheilen, wenn wir miffen, was es vermag, und wie viel es mit diesem Bermogen geleiftet hat.

Ein

the state of the s

Ein ruhiger, friedliebender, bild famer Beift war Leopold dem Tweyten beschieden. lernte fleifig; er las febr viel; er fchopfte fich grundliche, ja fogar gelehrte Renntniffe; er fchrieb Buder, und fchrieb gut. Das Große berzogthum Tosfana, beffen unbeschrantte Serre Schaft ihm bereits im achtzehnten Lebensjahre zu Theil mard, erhielt an ihm einen ftillen, jedoch thatigen Regenten, ber mit ernftlicher Sorgfalt das Gluck feiner vermahrlofeten Uns terthanen befordern, dem Ackerbau und Sans bel aufhelfen, burch bie Austrocknung ber giftigen Maremmen die Gefundheit ihrer Gine wohner fichern, burch eine aufgeflarte Befets gebung auf ben fittlichen Charafter ber Stae lianer wirken und den taufend Digbrauchen einer zahlreichen Priefterschaft entgegen arbeis ten wollte. Er hatte nicht, wie fein Bruder Joseph, den Zeitpunft, der ihn in Thatigfeit verfette, ungeduldig erharren muffen; daber ging er in feinen Reformen langfamer, bes bachtiger, obwohl nicht weniger eigenmächtig, ju Berfe. Seine Regierung mar in einem våterlichen Beifte gegrundet; allein es mar ber Beift eines unumschranften Baters, über unmundige, unverftandige Rinder; ein gutar:

B. Forftere fl. Schrift. 6 Th.

the alle erre

tiger Despotismus, der gleichwohl mit dem ihm eigenen Stolz alle Privitegien, alle Unterschiede des Ranges und Standes niedertrat, und alles unter sich gleich machte, um allein sich über alles zu erheben.

Die Biffenschaften und Runfte hatten an bem Großherzog einen theilnehmenden Befchut: ger; insbesondere genoffen die Erfahrungswife fenichaften, Maturgeschichte, Berglieberunge, funft und Chymie, feine Unterftugung; er las borirte felbft, wie fein Bater Frang vor ibm gethan hatte, und Beibe bemiefen, baf auch bie Aldomie nicht immer ihre Berehrer arm machen fann. Die Philosophie ber Gefenger bung gehorte zu feinen Lieblingsstudien; Montesquieu, Silangieri, Mably standen boch in feiner Achtung, und er mar unter allen Kurften in Europa ber erfte, ber nach Beccas rig's Bunfche bie Todesftrafe ganglich aus fele nem Gefebbuche verbannte. Daffig und eine fach in feiner Lebensart, feiner Rleidung und Wohnung, ein erflatter Reind alles Ceremos niels und aller fteifen Pracht des Sofes, leb. te er eingezogen im Rreife feiner gablreichen Samilie, und beschäftigte fich mit ihrer Bils bung. Gine Luftbarfeit mußte von einer ernft.

is a second

haften Sattung senn, wenn fie ihm gefallen sollte; boch schien er gern sich in die Freude bes Volkes zu theilen, und der Umgang mit gebildeten Reisenden war seine Erholung.

Dach einer funf und zwanzigjahrigen Rei gierung in Tosfana ward Leopold burch fels nes Bruders Tob bas Saupt der Deftreichie ichen Monarchie. Der weite Umfang biefer Staaten erheifchte allerdings einen Regierungs, plan nach einem andern als bem bisherigen Magiftabe. Das Schiff, an beffen Ruber er gerufen ward , trieb im Sturme mit vollen Segeln, und Rlippen und Untiefen lagen brof bend umber. Der weife Steuermann mußte fuchen, bem Winde ben Bortheil abzugewine nen und fo bas Schiff bem fichern Safen gur auführen; nur der Kurchtsame fonnte gleich alle Segel einziehen und ben Unter auf offe ner Rhebe auswerfen wollen. Bennahe zweys. bundert auf ben Rrieg verwendete Millionen, und, toftlicher, unerfetlicher als biefe, bas Blut und Leben von hunderttaufend Rriegern und andern Unterthanen, willig geopfert, am Deftreiche Baffenruhm ju verherrlichen und an ben Turfen Die Odmach bes Belgraber Briedens gu rachen, marf ein Feberftrich in

are expenses

Reichenbach, ofine Bergeltung, in ben Abarund ber Politif. Leopold, der Ginfache und Spars. fame, fpendete in biefen burftigen Beiten noch gebn Millionen an die prunkende Gitelkeit dreper Rronungen. Leopold, der in Florenz nur Menichen, feine Stande fannte, ber bas. gange Gefchlecht feiner Mitgeschopfe nur in bie beiden großen Rlaffen der Ehrlichen und ber Schalksfeelen theilte, gab ben Rebellen in Brabant Josephs Damen Preis, und ers faufte ihre Unterwerfung mit bem Gefchent aller druckenden Privilegien ber Keudalitat, die ihren Urfprung aus einem roben Zeitalter vere) rathen. Leopold, ber bem Papfte burch ges! rechte Forderungen furchtbar geworden mar und in Stalien felbft es gewagt hatte, beiligen Schlener aufzuheben, welcher die Bes; beimniffe ber Ungerechtigfeit birgt, opferte ber Sierarchie seinen Bischof von Diftoja, und gab ben Belgifchen Bifchofen ihre Geminas rien wieder. Leopold, im verführerischen Glange ber Raifermurbe, umringt von einem reichen, machtigen, uppigen Abel, vergaß ber ebemaligen Strenge gegen fich felbft; ber Sof, ben Josephs raube Tugend jur Gindbe umges Schaffen hatte, vermandelte fich wieder in ben

### aus bem Jahre 1790. 101

Wohnsis rauschender Freuden, und die Stuns de kam, wo die am Scheidewege Verlassene ihren Alcides dennoch wieder mit Rosenketten band. Leopold wollte das Hell seiner Staasten; allein unter den unzähligen Projectmaschern, die sich zu ihm drängten, wußte keiner das Arcanum, ihm den Druck so vieler Krosnen zu erleichtern; er konnte nicht mehr mit gleich gutem Erfolge zwanzig Millionen Mensschen von verschiedenen Jungen, wie jenseits der Alpen eine Million Florentiner — behorschen, und sein frühzeitiger, unerwarteter Tod viß seiner Unterthanen aus der Verlegenheit, einer beunruhigenden Jukunst entgegen zu sehen.

\_\_

Benjamin Franklin und John Homard.

Benjamin Franklin,

Eripuit coelo fulmen, mox sceptra tyrannis.

Wer sich unter dem Manne, "ber dem Him, mel seine Blike und den Tyrannen ihre Scep, ter entwendete," einen Titanssohn, einen hundertarmigen Riesen oder einen von Men, schenblut triesenden Eroberer vorgestellt hätte, der würde kaum glauben und begreisen kön, nen, daß die Züge des hier beygesügten Bild, nisses jenen Wunderthäter darstellen. So räth, selhast es aber klingen mag, so giebt es doch wirklich ein Mittel, womit man den Donne, rer und seine irdischen Stellvertreter entwass, nen kann, phne sich an die Spise einer halben Million disciplinirter, solgsamer Myrmis donen zu stellen und einen unerschöpslichen Schaß zu besißen; ja, was noch mehr ist,

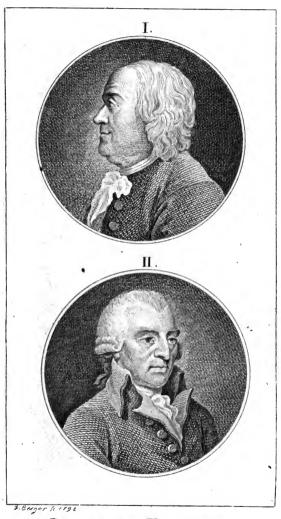

I. BENIAMIN FRANKLIN.
II. JOHN HOWARD.

The state of the state of

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

The profite that the second of the second of

四**代**りかり (3) (3) (3) (3) (4) (3) (5) (4) (4) (5) (4) (5) (7) (7) (7) (7) (7) (7)

\* 0

are aller

wenn man einen Menschen findet, ber jo aus, fieht, wie dieser Benjamin Franklin, so barf man fich ziemlich ficher barauf verlaffen, daß jenes Mittel ihm befchieden fen. Wir wollen uns juverberft bie Buge biefes merfwurdigen Mannes von einem Dichter beuten laffen ::

"Gein offner Blick if aller Wefen Freund; Der innre Friede ruht auf feinen Augenbran'n, Und wie ein Fels, ju bem fich Wolfen nie erheben, Scheint übern Erbentand die reine Stirn ju fchweben. Den Raft der Belt, ber Leidenschaften Spur, hat langft der Klug der Beit von ihr hinmeg gemar fchen.

Fiel eine Rron' ibm ju, und es bedurfte nur Sie mit ber Sand im Fallen aufzuhafchen, Er ftrectte nicht bie Sand. Berfchloffen ber Begier, Bon feiner Furcht, von feinem Schmerg betroffen, If nur bem Bahren noch bie beitre Geele offen, Rur offen ber Natur, und rein gestimmt ju ihr."

Mieland.

Benjamin Franklin - fo lange bas Men: ichengeschlecht ber Dacht bes Benfpiels be: barf, wird biefer Dame leben und wirfen. Benjamin Franklin feht hoch unter der fleis nen Angahl von Menschen, in denen die Bur, be ber menschlichen Ratur in vollem Glang erichienen ift. Darf ber Rame des Weifen 111 20 Breeze

einem Sterblichen bengelegt werben, fo gebuhrt er bem Manne, ber in unferm Beitalter fich felbit einen fo großen Wirfungsfreis ichuf, ohne fich bie geringfte Beeintrachtigung eines Undern ju erlauben; ber fein langes Leben ber Belehrung feiner Landsleute widmete, ohne alle Unmagung; ber alles entbehren gelernt hatte, und bennoch mit unermubeter Thatige feit arbeitete; der mit unbestechlicher Vernunft bis an fein Ende Freyheit, Berechtigfeit, Fries ben, Brubertreue, Liebe und gegenfeitige Duls bung predigte, und in jeder diefer Tugenden mit großem Benfpiele vorging, ...

Umerifa ift glucflich, daß es fo bald nach ber Grundung feiner gesitteten Staaten aus ihrem Ochoofe den Beifen hervorgeben fab, beffen innere Harmonie ihm gleichsam die Das tur unterwarf, ibn jur Entbeckung des Wah. ren in allen ihren Berhaltniffen führte, und ihn jum Lehrer feiner Btuder bestimmte." Die Unabhangigfeit vom Brittifchen Parlamente batten die Amerifaner auch ohne ihn erruns gen; die moralische Frenheit; die beitige Ach: tung für die Bernunft in jedem einzelnen Menschen, und bie innige Unerfennung ber Pflicht, eines jeben Heberzeugung und Glaus ma of the con

ben quiehren: bies alles, nebst fo manchen, Anleitungen zur praftifchen Lebensweisheit, und fo manden einfachen, thauslichen Ginrichtungen, die in jenen angehenben Dieberlaffungen aur Bequemlichfeit gereichen , verbanten fie ibm. Das Licht, welches er verbreitete, blieb nicht in Einem Belttheil verschloffen; feine Blicke in den innern Busammenhang der Das tur famen auch unferer Schwachheit gu Sul fe, und indem et bewies, bag die Materie der Bewitter mit ber garten Blufigfeit, Die wir im Barg, im Bernftein, im Glafe fanne ten, und bereits durch Metall zu leiten muß: ten, gang von einerlen Beschaffenheit fen, lehr: tefer gugleich bas Mittel, uns und unfere Bebaude vor bem gundenden Blifftrable ju fichern Bas er aber für die Rechte vernunf: tiger Wefen, für die bochfte Gerichtsbarfeit felbft der Bernunft, fur bie Frenheit des Men: fchengeschlechtes gesprochen und mit unwidere legbaren Grunden für feine Mitburger inebe: fondere fonnenflar bewiesen hat, bas ftebt auchiblesseits bes Oceans fest, als ein ewiger Damm gegen die Tyrannen der willführlichen Bewalt.

I. Amerika, bas ihn gebar, hatte bie nache O 5

Mar all the see

ften Unfprude auf ihn, und biefe murden von fom felbst in threm weiteften Umfange aners fannt; feine Baterlandsliebe mar feine erfte Sugend. Der Pflicht, feinen Mitburgern qu bienen', feste er feine Privatmennungen nad. em Sabre 1777 fagte er mir felbft ju Daffy: "wir tampfen brenfig Jahre ju fruh." Geine Abneigung gegen Alles, was Blut foftet, lag biefer Heberzeugung jum Grunde; benn es war in feinem Berftande flar entwickelt, baß Bernunft und Tugend allem, auch ohne Blut, bereinft bie Unabhangigfeit errungen hatten. Die Beforgniß, ben Rrieg ju verlangern, bieft thir baber von breiften Meugerungen gegen bas Cabinet von Berfailles jurud, bie fein Dit botidafter Silas Deane mit gludlichem Ets folge ben ber Unterzeichnung bes Friedens mage te. - 3hr Unglitafeligen, an beven Gemiffen ein Tropfen Menfchenblut um Rache ruft, wie gern erkauftet thr mit euren benben Ins Dien das Bewuftfenn eines Beifen, der alle feine Mitgefchopfe mit Liebe umfaßte, und foulbles blieb am Sobe eines einzigen vers nunftigen Befens! Ihr Gotter biefer Erbe, Die ihr end nicht icheuet, ber Bernunft eure Gewalt entgegen ju ftellen, wenn ihr je gur Besonnenheit zurücksehrt, wie werdet ihr euch selbst verachten mussen, eindem ihr zu dem Manne hinausschaute der nie seiner eigenen Meynung physischen Nachbruck geben, mochte, und gleichwohl unumschräuktes Zutrauen, treue Folgsamkeit und keste Anhänglichkeit unter Brübern und ihm an Rechten völlig gleichen Menschen fand! Ihr armen Beherrscher der hals dem Welt, die ihr vergebens noch die andere Hälster wünscht, wie beneidenswerth, mit auch werglichen, sist nicht diesen Amerikaner, der erwig größer, reicher und glücklicher als ihr gespriesen wird, weilner sie gant zu entbehren wußte und mit seinem Geiste über ihr und aber euch schwebtelten

Won-der Lehrendes sanstmuthigsten und weisesten Bewohners jenern halbugel burcht brungen, von ihmis durcht sechtigsährigen Unsterricht gewöhnt, sich selbst im edelsten Theile ihres Wesens zu ehren, ihre Bermunft höher undtehten, als ihrer Muskelkraft, ruhig und ihrer Leidenschaften Meister alles zu prufen, das Beste zu wählen und in unbedingten Geschorfam gegen die Aussprüche der Vernunft ihre wahre Frenheit zu finden, erreichten seine Witbürger den höchsten Gipfel des Nuhme,



ben Menschen sich erwerben können ich sie schufen sich im Jahre 1788 eine neue Verfaßsung, die keinen Tropfen Blut gekostet hat; ein unbestecktes Opfer, würdiger, der Sottheit dargebracht zu werden, als alles, was Köstliches oder Schreckliches je auf ihren Altaren rauchte.

Bernunft - und nur burch Bernunft moge liche Tugend, alfo wieber nur Bernunft und nichts als Bernunft - ift ber Zauber, wos mit Benjamin Franklin ben himmel unb die Erde bezwang; Bernunft ift die Tyrans nenbandigerin, ber einft bie runde Erbe bas ewige Triumphlied jujauchgen wird; Bernunft ift das Clement, worin bas Menfchengeschlecht allein feine Bestimmung erreichen fann. Uns gertrenulich find Bernunft, Tugend und Freye beit, und feine ift je vollkommen ohne bie anderen; barum haffen bie Tyrannen Bernunft: benn fie haffen Tugend und Frenheit. Langft hatten fie die Bernunft von ber Erde vertilgt, wenn fie fich begnugen fonnten mit ber Dienft: barfeit ber Unvernunft; aber ju ihrer Qual bedürfen fie halbvernunftiger Rnechte, und aus bem fleinften übrig gebliebenen Reime vermag

die Vernunft zur vollfommenen Entwicklung zu gelangen.

Benjamin Franklin! Chrwurdiger Schatz ten! Lehre du selbst die Volker durch dein grof fes, unvergeßliches Benspiel. Mir ist es, ale horte ich deine Stimme; ich vernehme noch deine Worte:

"Ihr Rinder Europens! Ehrt ben Got tesfunten Vernunft in euch, und vervollfomme net euch burch ihren Gebrauch. Die Frenheit ift nur ber Tugend erreichbar; Tugend nur moglich burch-Vernunft. Buth und Sag fone nen nur Blut vergießen; mit Blut allein ere fauft ihr die Krepheit nicht. Dein, ihr er fauft euch Ochande, Reue, Qual: ihr tobtet eure Freude und euern Frieden; barum ift. was Blut koftet, fein Blut werth. Der ver: nunftige Beift in euch werde fren, so wird die außere Krenheit folgen. Tragt bas Bewußte fenn eures Werthes im Bufen; nehmt eure Begierben und Leibenschaften gefangen unter ben Behorsam ber Vernunft. Rinder! ich fage euch, bann werdet ihr nicht umfoust geglaubt, gehofft, geduldet haben; denn Gott - ehrt und liebt ihn - Gott ift gerecht! Seyd ets nig, wie es Brüdern ziemt, liebt und heift euch unter einander; seyd ruhig und ernst im Glücke, bescheiden im Genusse, standhaft und heiter im Unglück; seyd stelstig, mäßig, entshaltsam, weise: — dann erreicht ihr das der Menschheit vorgesteckte Ziel; die Willkühr und die Gewalt verschwinden, ihr werdet glücklich, ihr seyd frey!"

## John howard.

Parum est coercere improbos poena, nisi probos efficias disciplina.

"Man richtet wenig durch Strafe gegen die Bosen aus, wenn man sie nicht bessert durch Zucht!" Diese Inschrift über dem Zuchthausse in Nom athmet den Geist der Anstrengungen und Bemühungen, wodurch sich John Boward ein unsterbliches Verdienst um die leidende Menschheit erworden hat. Der größte Theil seines Lebens war dem heiligen Geschäfte geweiht, den Zustand der Gesangenen im ganzen Brittischen Neiche zu untersuchen, ihn

mit ber Berpflegung folder Ungludlichen in fremden Landern ju vergleichen, bie gefefges gebende Macht feines Vaterlandes auf alle Digbrauche und Grauel, die baben vorgeben, aufmerksam zu machen und vor allem die Mite tel in Vorschlag zu bringen, woburch man bewirfen fann, daß ber Gefangene nicht verfclimmert an Leib und Geele aus dem Rere fer komme. Doch vor zwanzig Jahren vers Schmachteten die Burger bes fregen Englands in finftern, unreinen, ungefunden Bochern; Souldner und Diffethater wurden oft in eis nen gemeinschaftlichen Raum gesperrt; bas Rerferfieber raffte jahrlich die unglücklichen Schlachtopfer der Gerechtigfeit gu Taufenden hinweg, und das schandliche Gewerbe ber Schließer, die fich vom Berfaufe ftarfer Betrante an die Gefangenen, von ihren Muss fcmeifungen und ihrer Opielfucht bereicherten, vergiftete bald nebft dem Dluffiggange alle noch ubrig gebliebenen Reime ihres morglifchen Bes fuble. Die Barbaren im Orient, die roben, unter der Ruthe ihrer Defpoten jur Unmiffens beit verurtheilten Eurfen fannten diefe Grauel nicht, und ihr ungebildetes, aber der Matur getreues Berg, verabicheuete fie; ibr Ditloid

MAN TO THE

erstreckte sich bis auf die unvernünftigen Thier re, und nie verwechselten sie den unglücklichen Schuldner mit dem boshaften Friedensstörer. So viel mehr gilt der Mensch, wo der Mustit und der Großvezier so gut wie der ärmste Targelöhner nur Staven ihres Sultans sind, als in unseren durch die Ueberreste des Feudalspissems gedrückten Ländern, wo das Vorurtheil der Geburt alles Mitteld gegen die erniedrigte Klasse des Volkes erstickt!

Man hat es dem guten Soward zur Veri fleinerung feiner Berdienfte vorwerfen wollen, baß er ben hartnactigen, ausbauernden Gifer, womit er fich feinem Geschafte unterzog, nicht lieber gegen die erfte Quelle des Uebels, ges gen die Rehler einer Berfaffung gerichtet habe, woben so viele Burger jährlich in gefängliche Saft gezogen werden muffen; gerade, als ob es nur von eines jeden Willfahr, und nicht vielmehr von feinem gangen Charafter und ungabligen nicht vorher zu febenden Bestims mungen des Schickfals abhinge, fich die Ge: genftande feiner Birffamfeit auszusuchen. In der complicirten , planlos zusammengeflickten Mafdine ber Englischen Constitution war obs nehin dem Ueberhandnehmen eines fo tief lier genden

genden Atebels nourch Palliative leichter zu steuern Salsiver Schade selbstemit Feuer und Mester auszufilgen. Der gib feit der bis

Siebjehn Jahre lang arbeitete Soward ohne Unterlaß für bas Befter ber Gefangenen in England; er weiften mahrend biefes Beif raums gumwiederholten malen durch alle Lant ber von Europa ; und icheuete fifcht bie Deft in den Domunifden Rrantenhaufern. Geine gebruckten Berichte enthalten einen, in felnet Art. einzigen Schat von Bemertungen; aus welchem fünftige Staatsmanner ichopfen wers ben, wenn es erft thre Pflicht fenn wird, bas Leben ber Menfchen zu erhalten. In Engi land bat er fcon jum Theil feinen großen Bred erreicht; bas Elend ber Gingeferferteft ift an vielen Orten febr erleichtert worden? neue, gesunde Gefängnisse, nach Sowards Plan, fteben ichon in mancher Englifdfen Stadt, und die Grelander, ein edles, frep werdendes Bolt, haben feinen bringenden Bore stellungen Gebor gegeben und Bucht: und Bef. ferungshäufer angelegt; moju er das Borbild aus ben vereinigten Miederlanden entlebnte. Dort, wo bie frene Dunicipalverfaffung bem Menfchen größtentheils feine Rechte fichert. B. Borftere fl. @drift, 6. 26.

dort hegt man auch ben geziemenden Grad ber Achtung für bas Leben, bie Gefundhelt und die Sittlichkeit des einzelnen Burgers If C

Der bewundernswürdige Eifer dieses vors trefflichen Mannes hat auch bereits außerhalb der Gränzen des Brittischen Reiches gewirkt; das Wort, das er Joseph dem Zweyten sagte: ", er wolle lieber gehängt seyn in England, als gesangen in Wien," schreckte den Raiser auf, und erinnerte ihn an einen Gegenstand, den man nur in Ländern ohne wahre Versassung vergessen kann. In einem solchen Lande war es, wo Loward im Jahre 1789 schrieb: "daß mehr als siedzig tausend — 70,000 — meht als siedzig tausend Matrosen und Recruten in den Hospitälern Einer Stadt im lehtverstosses peit der Schweizer hat etwa zwanzigtausend

o) S. A View of the Character and public services of John Howard Esq. By John Aikin. M. D. London 1792, 8. pag. 188. Es fann nicht schaen, hier ben Gemahrsmann selbst anguführen. Howard, wie nich im ber Dentsschen Uehersehung dieser vortrefflichen Bidegraphie selbst lesen muß, war ein gerechter, guter, menschenfreundlicher Mann, und ein außerst behntsamer, genauer, gründlicher Beobachter. Das Factum stehet also fest.

as alle

Menfchen bas Leben gefoftet; bie bet Sollans ber vielleicht einer halben Million; die Enge lifche Revolution von 1688, ober bie Grunds legung ber jegigen Englischen Berfaffung, noch feine hunderttaufend; die Amerikanische Une abhangigfeit etwa halb fo viel, und bie Frank goffiche Revolution bie jest \*), nach ber ungune fligften Berechnung, noch nicht hunderttaut fend, mithin, gegen bie Bolkemenge gehalten; bine allen Bergleich weniger ale bie anbern: Diefe Denichen ftarben im Rampf um ein großes, unschafbares Rleinod - und hier verfaulen langfam flebzigtaufend Ungluckliche in Ginem Sahr; in Giner Stadt, in Giner Mordgrube; hier rafft Ein Rrieg von 1788 bis 1790, mehr als fechsmalhunderttaufend Menfchen fort; fur was? bamit ein Rnias fatt eines Baffa die elenden Bewohner etlie ther Dorfer und Stabte plundern tonne! Ber bier blind ift, den bedaure ich; wer blind fenn will, ben verachte ich; aber mer Undere blene ben will, dem folge ber Bluch bes Denfchens geschlechtes in die Gruft! - Hatte Howard fonft fein Berdienft, als bag er diefes Gine Factum aufgezeichnet bat, fo verbiente er fcon . \*) September 1792. 3

ear estre

barum feinen Dlat unter ben Bohlthatern ber armen , gemighandelten Menfchelt .-

Dem mabren Berdienfte haben nur frepe Bolfer Denfmabler errichtet. England bat einige feltene Benfpiele von biefer offentlichen Berehrung bes Undenfens großer und guter Mitburger gegeben, jugletch aber ungahlige von dabiti abzweckenden Drivatanftalten ober Unternehmungen bes Gemeingeiftes, mogu wir; in Erwartung ber Gache felbft, fo eben bas Wort gestempelt haben. 9m Sabre 1787 trat bort eine Gefellschaft gufammen, und fub. ferlbirte fünfzehnhundert Dfund Sterling, um bem Danne, ben fie nur burch feine Bobb thaten fannte, ben feinen Lebzeiten eine Bilbe faule ju errichten. Soward's echte, drifte liche Demuth: allein founte die Musführung biefes Borhabens hintertreibeit; felne ruhrens ben Bitten brangen durch, und man ehrte ihn noch hoher, indem man fich entschloß, fein gartes Gefühl zu ichonen. Diefer liebensmur, bige Charafterjug vereinigte fich ben ihm mit vielen anderen, theils eblen und tugenbhaften, theils fonderbaren und eigenthumlichen Zugen, beren fcharf gezeichnete Bestimmtheit und nalve Einfalt ben Republikaner und insbesondere ben

Britten ju erfennen geben. Golche farf aus: gesprochene Charaftere find nur auf jenem glucke lichen Boden möglich, wo die junge Menschenpflanze im Fregen empormachft und dem frare fen Bildungstriebe ungehindert folgen fann; fie gedeihen nicht in bespotischen Treibhausern, wo fich zwar jedes Pflangchen nach Luft und Licht hinneigt, aber, im Dunfte der fünftlichen Barme erfchlafft und im engen Raume einges fperrt, ewig ein Rruppel bleibt. - Mus bem gus fammengeschoffenen Gelde bauet man jest Sos ward's Ramen ein Denkmahl in der großen Paulsfirche ju London; fein Tod aber ift bas Denfmahl, welches, unter fo manchen andern, Das Sabr 1790 ber Dachwelt gur Erinnerung, bendes an ben unerkannten Umfang des menfche lichen Glende, und an die Grangenlofigfeit. menschlicher Rrafte, ihm abzuhelfen, bezeichnet. Unglaublich viel vermag das geräuschlose, ununs terbrochene Beftreben des Menfchen, wenn er fich auf Ginen Wegenstand concentrirt, und, wie Soward, bis jum Marthrertode in feiner Laufbahn beharrt. Boward fagt zu Cherson an ele nem anstedenden Fieber, welches ihm die Ausübung der menschenfreundlichften Pflichten gus gezogen hatte, ben 20. Januar 1790.



## Bideon von Loudon und Gregor Potemfin, der Laurier.

## Loubon.

Es giebt Jahre, die dem Menschengeschlechte besonders nachtheilig sind; auf einmal entretz sen sie ihm eine große Anzahl Männer, der ren Verdienste und Tugenden unersesslich scheinen, oder auf deren Ruhm es stolz seyn konnte, oder deren Geisteskräfte die Vorsehung mächtig in die Schicksale ihrer Zeitgenossen einwirken und die Begebenhelten der Zukunst vorbereiten ließ. Joseph der Iweyte, Franklin, Zoward, Basedow, Sontheim, Sexber, Elliot, Loudon, endigten ihre Laufbahn im Jahre 1790, das überdies noch vielen ausgezeichneten Männern tödtlich ward. Was Joseph in seinen Staaten ausgezäumt, gebeschert und vorgearbeitet, was Franklin für Amerika und für die Sittlichkeit des ganzen Men,





I. GIDEON ERNST V. LAUDON.
II. GREGOR POTEMKIN, der Taurier.

50 Parket

ichengeschlechtes geleiftet, was fur eble gruche te Zoward's fanftes Mittelb getragen, Basedow ben Gefft ber Erziehung in Deutschi land aus dem Schlafe geweckt, wie sonte beim ben Grund jur Aufflarung des fatholls ichen Deutschlands gelegt, mit welchem Beifte Serber bie Webirgefunde und die Renntnig ber phofifchen Revolutionen unferes Planeten belenchtet, wie Elliot auf Ralpe's Relfen ges fochten, und Loudon, als Deftreichs guter Benius! allein gegen Dreugen Die Schale schwebend erhalten und noch gulegt die Macht bes Turfifchen Salbmonds gebemuthigt bat - bas fann ber Gefdichtforicher in den chae rafteriftischen Bugen bes Jahres 1790 nicht überfeben Olice ....

Die kalte, verschlossene Besonnenheit, die tiese Seistesstille der Ueberlegung, die schlaue, spähende Wächsamkeit bereiteten in Loudons Seele den plohlichen, überraschenden, unwiderstehlichen Angriff; diese be Kraft des Gelsstes, boot in sich gekehrt, brach hier unauf haltsam hervor, und stürmte zum Ziele. Erwar ein Feldherr, wie Oestreich ihn bedurfte, um dem gebildetern, aber auch kühner was genden Geiste Friedrichs und seiner umfas

fenden Dhantafie entgegen Bu wirken. In Sriedrichs Geele folgten fich bie Dulfe ber Gedanken ungleich foneller; in einem Hugen blicke führten fie ihn vom Lager und vom Schlachtfelde in alle Cabinette von Europa, in alle Bureaux feiner Dinifter, in bie Werke feiner Lieblingeschriftsteller, in bie Traumger bilde ber Dichtfunft, in die Melodieen feiner Blote, in die heitere Gemeinschaft mit Dol. taire, d'Argens, Beith und so manchen anderen Bermandten feines Geiftes. Loudon hatte : bagegen wur Ginen Begenftand, den Rrieg, und durch diefen fein Glud und Defte reiche Bohlfahrt. Diefe trochne Beschrankte helt las Friedrich in Loudons Bugen, als berühmte physiognomischen Urtheil fallte bas ibm bernach im fiebenjabrigen Rriege fo theuer zu fteben fam. Millein fo fill und von allem Rebenfchimmer entfleidet Loudons Feldheruntalente Aich Bentwickelten, und fo wenig er fich in jeber, andern Rucke ficht über die gewöhnliche Menschheit erhob, fo mefentlich mar gleichwohl der Gewinn, ben er feinem adoptirten Baterlande bamit erwarb; und fo fchuell folgten fich feine Stege und feine Beforderungen, daß am Ende,

ungeachtet ihm der Neid manches Hinder, niß in den Weg gelegt hatte, sein Monarch sich nicht mehr reich genug glaubte, um ihn für die Einnahme von Belgrad zu belohnen; ein Stern, mit großen Juwelen beseht, den sonft nur Souveraine tragen durften, ward ihm zur Auszeichnung — geliehen.

Der graue Rrieger follte fich im Jahre 1790 noch einmal mit Preugens Felbherren meffen; ber Lorbeer, ben er bien ju ernten hoffte, fcmeichelte ihm mehr, als feine glanzenben Siege über die Barbaren; er gog, wie mit verjungten Rraften, gu Felbe. Allein Leopolds ultramontanische Staatskunft versuchte ben Deg ber Unterhandlingen; mabrend bie bepe ben Seere mit Ungebuld bes Musganges barre ten, ward Loudon tobtlich frank, und, austatt fein Ende auf bem Schlachtfelbe ju finden, fchied er rubig babin mit dem halbunmuthis gen Ocherze, baß fein friedfertiger Monarch ibn ju entbehren miffe. Die Folgen einer Unverdaulichfeit verurfachten feinen Tod; aber eigentlich mar es bie Ruckgabe von Belgrad, die er nicht verdauen fonnte.

## Gregor Potemfin.

Die Sandlungen ber Menfchen find verfchie den nach Maggabe ber Meinung, die fie bon einander hegen, und der Forberungen, wogu fie Rich berechtigt glauben. Die edelften, Die große ten Denichen haben in ihrer Heberlegenbeit bas gange Gefdlecht mit Bobiwollen umfaßt, und in fedem Ginzelnen bie Unlage ant beifte gen Burde eines moralischen Wesens mit Chrfurcht betrachtet. Große Beiftestrafte, obe ne jenes innere Gleichgewicht, welches fie gur bochften Stufe fittlicher Unabhangigkeit erhebt, tonnen ju einer gemiffen Geringschafung bes Menschengeschlechtes verleiten, wobet mehrens theils ein herabwurdigender Muchblick auf bie eigene, inbividuelle Unvollfommenheit gum Grunde liegt. Der große Mann, ber fich feines Abstandes von dem Saufen feiner Dite gefcopfe bewußt ift, fpottet einer Datur, ble que in ihm felbft nur Dangel und Schrans fen auf allen Geiten barbietet und feinem uns begrangten Wollen weber genigt noch gehorcht. In diefen benden Fallen erblicen wir überwies

gende moralische Krafte, die fich entweder zur vollkommenen Oberherrschaft über den sinnlichen Theil der menschlichen Watur emporgeschwungen haben, oder doch wenigstens mit ihm im Rampfe liegen und je zuwellen den Sieg davon tragen.

Sanz anders verhalt es fich aber mit folden Menfchen, beren Bernunft fich jur Stlavin ibrer Leidenschaften, jum Bertzeug ibrer Bee gierben bat berabmurbigen laffen und es nie perfucht, die Rechte einer fregen fittlichen Intele ligeng, die fich felbft ibr eigener 3med ift, qu behaupten. Wird man bier Berachtung ber Menfcheit gewahr, fo fann fie nur bas Refule tat einer riesenhaften Unformlichkeit fenn, wels che das Auge des Pobels mit einem falfchen Scheine von Große taufcht. In Diefer umge. fehrten Ordnung ber Dinge fteigt die Simmoe ralitat nach Berhaltniß bes Reichthums ber urfprunglichen Unlagen und ber Gewalt, momit fie Vorftellungen an fich reifen und verhre beiten. "Supposes une ame, fagt Bemfter, buis, dont la velleite est active et se determine avec facilité en volontés particulières, dont l'organe moral est défectueux, négligé ou plutôt subjugué et assujéti par cette vel-

leité active et déterminée tellement qu'elle ne se sert pas de cet organe pour lui faire comparer ses volontés déterminées au juste ou à Pinjuste; dont l'intellect est bien forme avant toute l'agilité et toute la promptitude possible; enfin, dont l'imagination est vive et retient long temps les idées qu'elle reçoit; yous aures un homme reellement vicieux, soit qu'il commette des crimes, c'est-à-dire des actions contraires à la loi établie dans telle ou telle societé, soit qu'il n'en commette pas; et cela, parce qu'il n'a point, ou qu'il ne se sert pas, de la seule mesure qui compare ses volontés determinées avec le juste et l'infuste. Plus l'intellect de cet homme sera perfectionné et son imagination riche et bien composée, plus il sera vicieux et dangereux. C'est dans cette classe qu'il faut ranger les hommes cruels et les grands scélérats" \*).

fraft, die fich leicht zum besondern Wollen bestimmt; deren sittliches Organ aber mans gelhaft, vernachlässigt oder von jener so that tigen, bestimmten Willenstraft dergestalt unterjocht ift, daß sie sich seiner nie zur Bers gleichung ihres Wollens mit dem, was Recht

- Marie Company

Wenn ein gewaltiger Wille hinreichend ware, um Bewunderung zu erregen, dann verdiente Poremein einen der gberften Siese, neben Ab tila, Oschengischan und Timur, den Sewaltigstwollenden der Geschichte. Er wollte Reichthum und Macht, und sie wurden seine Um biese Zwecke zu erreichen, dunfter ihn keine Um ftrengung zu schwer. Viele Jahre lang sammelte er sich in unbemerkter Einsamkeit die Renntnisse, die et zu seinem Vorhaben unentr behrlich glaubte. In einem Vorhaben unentr behrlich glaubte. In einem fo sinstern Staate wier jenes nordische Kaiserthum, tras Peters Anordnungen, ober treffender, durch diese Ans

oder Unrecht ift, bebient; beren Verstand pohlgebildet, thatig und schnell ift; beren sehr hafte Einbildungskraft endlich die Vorstellungen, die sie empfangt, langerfesthaltet dann haben wir einen wirklich Lasterhaften, er bezehe oder begehe nicht Verbrechen, indem er da oder dort vorgeschriebene Geset bricht; dein ihm fehlt das einzige Maß, wornach er erkennen kann, ob sein besonderes Wollen ies desmal recht oder unrecht sehr It ausgebildeter der Verstand, ie reicher und wohlgeordneter die Einbildungskraft eines solchen Menschen ist, desso lasterhafter und gesährlicher ist er. In diese Klasse gehören die Graufarmen und die großen Soswichter.

bronungen felbft, noch lange bleiben wird, bes Durfte es mir einen Runfen Ginficht, um in ber Bereicherung bes Ropfes ein unfehlbares Dit rel zu erblicken, woburch man ichnell und ficher über unwiffendere Ropfe Delftet werben fann; Ru biefer Brauchbarfelt gehorte noch bas Stud; welches aber Potemfin auch berechnen fonnte, von feiner Monarchin entbeckt und hervorgezbe gen ju werben. Er fonnte te berechnen: benn Rathatinens Gelffe war bas Bedurfnis thret -Monarchie ftets gegenwartig; fie fpahte umber nach Rabigfeiten und Salenten , um an taufend Orten bie große Mafdine bes Staates in zweckmäßige Bewegung ju feten; fie kannte Die Geltenheit des einheimischen Berdleuftes, und mußte die Beschuterin eines Mannes werden ber mit einem fortief gelegten Dlan in ber umviderfteblichen Rraft feines Willens au the trat.

Ju Petersburg, diesem neuen Byzang des Morden, erschöpfte das Wortchen Nang, wie einst im alten am Bosporus, die Summe alles dessen, was den Chrycik wunschenswerth bunkt. Mit Ablersschwingen hob das Gluck den neuen Gunftling auf die oberfte Stufe am Thron, jum ersten von sechs und zwanzig Millionen

unbebingt gehorchender Rnedite Bielleicht mar ebeti Inimientem Beltpimfte bem Ehrone biefe Stilbe willfommen; benn in bespotifchen Berfaffungen nach altaffatifchem Sinne, beiter une ter ber Decte einer grangenlofen Unterwarfice feit bie unerfattliche Ariftofratie eines machtinen Satrabenichwarms ihre furchtbaren Une fchlage degen ben Alleinherrfcher , beffen Rlitae belt fie nut butch ihre eigenen Spalturigen befchaftigt und bezwingt. 3 Dit dem Oberbefehl Aber ein difciplinirtes Rtiegesbeer von brenmal bunberttaitfend Dann und mit ber Bermaltune ungeheuren Summen wort denen diefes ente fcheibende Berfzeug unterhalten ward; fab fich Potembir im Befit ber unumifdrantteften Dadit, und faft fdien es ; als fatte bie Raifer tin an Glang und Unsehen gewonnen, feitbem ein folder Arm ihre Bilbe ichleuberte. f. Bor feinem Schrecklichen Willen fant alles um thit ber in ben Staub; gewohnt; fich bor bem bos bern Range ju beugen; hielt feiner eine Etnies brigung für entehrend, womit er fich ber Allge, walt eines Mannes unterwarf, der alle Strabi len ber Dajeftat unmittelbar empfing und fle nach feiner Willführ leuchten ließ.

Ruhm ift die Gottheit; ber die Betricher

opfern, und in Dotemfins Diefenentwurfen lag eine Lichtmaffe bes Rubms, in beren Unblick feine erhabene Freundin fich gern wertiefte. Der Befis ber Taurifden Salbinfel babnte ihr mir ben Beg ju einer unbegranzteren Auslicht: , bort lag ein umgefturzter Shron zu iften Ragen; ihre Rlotten umschifften Europa von Rronftabt bis Cebaftopel; neue Reiche gingen auf ihren Bint bervor; Diabeme fielen aus ihrer Sand auf bas Saupt bes Glacklichen. ben ihre Suld; Gott abnlich, aus Dichts jum Rurften ichuf!" Cs mare armfelig gewefen, ber Beherricherin bes größten Reiches auf Erben fo vorzutraumen, ohne zugleich bie Doglichfeit ber Musfuhrung ihr zeigen gu tonvens allein Potemfins Energie führte biefen Bewels um fo leichter, ba es nur eines Ringerkelges auf jene Allmacht beburfte, an welche man mit feche und zwanzig Dillionen Unterthanen fich des Glaubens nicht fo leicht erwehren foll:

In fo fern et alles nur als Mittel jum 3med zu betrachten pflegte, hatte fetbit bie Wert fcmendung in feinen Sanden einen Bug von Geoge. Burben, Schabe, Menfchen - laut ter tobte Berfgeuge maren fie ibin; er allein bet fcopferliche, ordnende Gelft. Die Sohe,

mo fo manches Schooflind des Glucfes ber Schwindel überfallt, Schien immer, wenn Dos temfin fie erftieg, ein Daulmurfshugel gu fenn. Pallafte von Marmor, fdimmernd von Golbe, geschmuckt mit aller Pracht und Heppigfeit ber Runft, die jedem verwohnten Sinne ichmeldelt und die vier Belttheile plundert, um ihre Rofte barfeiten auf einen wolluftigen Punkt gufame men ju tragen und felbft ihren Simmel unter fechtig Graden der Breite taufchend nachzughe men; Gefchenfe von gangen Provingen und ibren Bewohnern, von ungeheuren Summen, als waren fie aus Salnattifchen Schaffame mern geschöpft, um Ronigreiche ju faufen; ein Diamantenregen, ber alles au Schanden macht, mas une bie Dichter von ihrem golbes nen Jupiter ben der Tochter bes Argivifchen Ronigs ergablen; immermabrende Fefte, wo die Freundschaft im Gewande ber feinften Schmeichelen ihrem Selben Rranze mand und Siegesnamen ertheilte : - Potemfins Geift fcmebte falt und unbefangen über bem allen; benn fein Biel mar noch nicht erreicht.

Das Auge der Herrscherin follte felbft jenen Caurifchen Cherfones, der mit feinem Eroberer ben altgriechischen Namen theilte, als einen von

G. Jorfters fl, Schrift. 6. 26.

Guropaifchen Rrieges, und Rriedensfünften neus belebten Staat überichauen und quer über bie Schwarzen Wogen bes Pontus ben Schwankens ben fieben Thurmen ihr Urtheil fbrechen. Bors fehrungen, die nur bem Despotismus moglich gingen biefem faiferlichen Siegeszuge porber, und ließen überall die ichauderhaften Spuren von Potemfins Menschenverachtung Mus der Bufte, Die im Rreife von brenhundert Mellen feinen Baum hervorbringt, ffleg Cherfon, prangend mit Pallaften und wimmelnd von Raufleuten aus allen Ratio: nen, empor. Gange Diffriete im Innern bes Reiches murben entvolfert, um den Wegenden, die Ratharina durchreiste, das tauschende Uns feben des geschäftigen Lebens, der überall beri vorfeimenden Saaten, des angehenden Boble fandes, furt. der neuen Schopfung ihres Lieblings, ju geben. Die ungluctlichen Opfer biefer verabicheuungswurdigen Erfindung, eine Beerftrage von vielen hundert Deilen theatras Ud auszuschmucken, zu vielen Taufenden aus ihrer Seimath geriffen, und in elende Sutten jufammengebreft, blieben nach dem großen bramatifchen Augenblick ihrem Schickfal übers laffen und murben die Beute des Sungers

und der davon unzertrennlichen Krankheiten; andere Taufende, ihr Leben kummerlich zu fristen, sprengten die Felsen in den Dnepefalten, um diesen Stythischen Strom für kunftige Kaiserjachten schisstar zu machen. Whe zahlreiche Nachkommenschaftender westlichen Tataren ward in daszweit entlegene Sibielen wersett, und die Kosaken wanderten auf Postembins, ihres neuen Hermans, Wesehl in die verlassenen Wohnsie der Krimme

Sest batte Ditt bem Divan die Rriegede erklarung endlich abgedrungen, womit er Ruffe lands drobenben Korderungen entgegen fams ber Bormand ju neilen Eroberungen mar ger funden, und bie verbundeten Raiferhofe fonne ten jur politischen Odwerfalligfeit des Englie fchen Minifters lacheln. Potemeins Schauplate fein Birfungsfreis, erweiterte fid; aber alft Befchenke, alle Zaubereien Sofephe fonnten ibn nicht gewinnen. Die Beute theilen au muffen, gehörte nicht in ben Dian feines vere gehrenden Eigennuges. Er verschloß feine Magazine bem grauen Romanzow, ber Ras tharinens Waffen zuerst durch Siege jenseits ber Donau verherrlicht hatte und beffen abges fondertes Seer jest von Rleidungoftucken ente

Bloft, und faum mit Baffen und Lebensmits teln verfeben, anftatt ben Eutfen entgegen Bieben ju tonnen bie Ralte und ben Sunger befampfte. Der Grofvifir brang fest mit feiner gangen Rriegesmacht auf Stebenburgen ein; bes Raifers tapfere Schaaren wichen jus rud, und Potembin regte fich nicht. Bielmehr erabste ihn mabrend biefer miglichen Lage bes Ruffichen Mllitten, in feinem Belte, mobin et bie Leckeregen ber Tafel mit Courieren aus Barfcau und noch weiter ber fommen ließ, Rreife ber ihm untergeordneten Großen; bas Schauspiel ihrer Unterwürfigfeit. ) Sier von ibm bemerft und mit einem Beichen feiner Berachtung von ber Menge ausgesondert gu werden, mar die hochfte Stufe des Blude, nach welcher viele ftrebten; ber Gluckliche bes Tages buntte fich ber, bem heute bie Suld bes Fürften ben Pantoffel nach bem Ropfe marf. Jeber Lag im Leben biefes Barbaren mar mit abnlichen Bugen ber Geringschatung gegen feine Mitges ichopfe bezeichnet, und nur zu oft war bas Spiel, bas er mit ihnen trieb, ihnen tobtlich ").

<sup>&</sup>quot;) Ein Benfpiel tann bier fatt taufend gelten. Einft ermahnte jemand über Safel eines Ruffis ichen Raufmanns in einer entfernten Provins.

"Es giebt Hunde," sagt Boltaire, "die man "caressirt und kammt, die man mit Zuckere "brot suttert, und denen man hubsiche Hune, dinnen verschafft. Es giebt aber auch raue "dige Hunde, die man verhungern läßt, über, "all verjagt und prügelt, und die zulest irs "gend ein junger Bundarzt, langsam anatos "mirt, nachdem er ihnen mit vier großen Natigeln die Pfoten durchbohrt hat. Hing es "von diesen armen Hunden ab, glücklich oder "unglücklich zu senn?"\*). — Nein, gewiß

beffen Bart fo lang mare, daß er bis uber Den Gurtel hinunter reichte. ... Den mochte ich feben!" rief bas Fraulein von \*\*. Raum mar bas Bort über ihre Lippen, fo fchickte Potemfin den Befehlan die Polizen, den Rauf: mann jur Stelle ju ichaffen. Geche Monate nachher erinnerte man fich bes Mannes wieder. Der Furft erfundigte fich mit einem fchrecklis chen Con; allein bie Antwort lautete: "er fist fcon feit funf Monaten, und will noch nicht befennen, mas er verbrochen hat." Der gitternde Greis mard nun bereingerufen, bem Fraulein von \*\*\* vorgeftellt, gehörig beguett und entlaffen. Ale er wieber in fein Saus trat, mar fein Beib aus Rummer und banger Beforgniß um ihn geftorben, und fein ganges Vermogen ju Grunde gerichtet:

\*) Iley a des chiens qu'on caresse, qu'on peigne,

nicht, wollen wir dem alten Spotter antworkten; aber von Menschen, die noch Menschen sien, aber von Menschen, die noch Menschen sind, läßt es fich erwarten, daß sie keine Hunde werden wollen, weder um Biscuit zu effen, noch um unter das Messer des Zergliesderers zu gerathen. Es gehört lediglich unster die Inconsequenzen, die nun einmal so manches Brüderchen in Adam oder in Thuiszkon auszeichnen, daß uns hier und da einer die Verfassungen lobt, wo alles darauf abziwect, die Metamorphose der Menschen in Hunde zu vollbringen.

Der Zeitpunkt kam, wo Potemkin ends lich glaubte handeln zu muffen. Josephs Helben hatten die Türken aus seinen Granzen zurückgeschlagen; Loudons Name galt mehr als ganze Heere; sein Anblick begeisterte seine Beteranen, und alles schien den Destreichis schen Wassen die großen Siege zu prophezels

qu'on nourrit de biscuits, à qui on donne des jolies chiennes. Il y en a d'autres qui sont couverts de gale, qui meurent de faim, qu'on chasse, qu'on bat, et qu'ensuite un jeune chirurgien disséque lentement, après leur avoir enfoncé quatre gros clous dans les pattes. — A-t-il dependu de ces pauvres chiens d'être heureux ou malheureux?

we of the same

ent bientmanachften Relbzuge fo fchnell auf einander folgten. Jest mar es Beit, die Grunde fabe auch in der Strategif praftifch geltenb gu machen, die Potemfin ichon in manchem andern Berhaltniffe mit gludlichem Erfolg erprobt hatte. Sebe Festung hat ihren Preis; die Frage ift nur, ob man ihn geben will, ob man ihn geben fann? Otichatof und Jemail fielen; jenes fostete zwanzigtaufend, biefes amolfraufend - Ruffen. Huch Bender fiel, und foftete fein Blut; ein Turtifcher Baffa, ber Potemfins Buruftungen jur Belagerung gefer ben hatte, leferte die Stadt dem graflichen falten Defpoten, ber ichon in Bereitschaft fand, ben vollen Preis in geringgeachtes ren Menschenleben dafür zu zahlen. Muf dem fdmargen Meere wich Saffan Chagi's Stern den funftreicheren Evolutionen ber Ruffis fchen Flotten; auf ben Chenen Beffarabiens empfand er die Ueberlegenheit der Europais fden Zaftit; in Potemfins Belte bot er einen bobern Preis fur ben Frieden, als fein Gule tan geben mochte, und in feinem eigenen Belt entband er fich feines Berfprechens durch freywilligen Tod. Saffan Chazt mar grauk fam; allein er fannte bie Ehre, und ehrte fich felbft in feinem Borte.

was of the

Dem emporftrebenden Geifte bes Ruffen blieb jest noch bie große Erfahrung übrig, einseben zu muffen, wie febr er fich vers rechnet habe, indem er fleinere Leibenichaf. ten auf Roften feiner Berrichgier befriedigte. Alles hienieden hat Dag und Schranke, bas Bute wie bas Schlimme; und wen bie Strenge bes Schicksals betrübt, das heute die ichon: ften Soffnungen ber Menschheit vernichtet, ber trofte fich beim Unblicke feiner Unpartheis lichfeit, indem es ben Bofen mitten unter feis nen eiteln Entwurfen überrafcht, und England traten jest als Gelims Schuts geifter hervor, und raubten benden Raiferho: fen die reichften, beneidenswertheften Gruchte ihrer Glege. Jenen aus hochmuthigem Saß gegen Jojeph verfaumten Reldzug fonnte jest feine neue Unftrengung wieder erfeten; und wenn es mahr ift, daß Potemfin ben unermeglichem geschenftem, erpregtem, erbeute: tem und fogar erborgtem Reichthume, ben Staat, bem er biente, jur Ungelt barben ließ; wenn feine Juwelenkaftchen und feine mit Bankonoten getafelten Zimmer ihm bennoch

mehr waren, als bloge Mittel jum 3mede: wie tief erniedrigt ihn dann noch unter fich felbft der engbruftige Geit, der ihn in feinem Dlan irre machen fonnte! Er, bem nichts Geringeres als Rronen genugte, verfaumte ben Beitpunkt fie gu hafchen, um mit etlichen Diamanten mehr fpielen gu tonnen, um ets liche Millionen reicher ju beißen! Ber bie Falten des menschlichen Bergens fennt, nur ber begreift biefen Biderfpruch. - Berges bens forderte die Raiferin jest nur die Ungbe hangigbeit ber Molbau fur ihren Relbheren. pergebens zogen fich die Unterhandlungen in Die Lange; die allgebietende Rothwendigkeit forberte mit unerbittlicher Strenge bas große Opfer bes Friedens. Gin großer Schlag bes Schickfals lofete ben Angten; Potemfin farb, und es mard Friede.

IV

# Honore Gabriel Mirabeau und Seinrich van ber Noot.

# Mirabeau.

Theurer Sokrates!" sprach Diotima, die Scherin: "die Sonne, die alles erleuchtet, "war einst nicht so glanzend und schon. Bey "ihrem Entstehen umgab sie eine schwarze, um "durchsichtige Rinde; aber ihr inwohnendes "Feuer durchbrach diesen Kerker; die freye "Sonne ward sichtbar, und der Sonne das "Weltall. Dies, mein Freund, ist das volle, fommenste Symbol der Seele; ihr edelstes "Seschäft, der Sonne nachzuahmen, um sich "zu scheiden von ihren verhüllenden Schlaksen. Die freye Seele ist ganz Organ; den "Abstand vom Sichtbaren zum Tonenden sille, "den andere Empsindungen aus; alle schmelenzen aber in Eins zusammen, und wir fassen



I. Honoré Gabriel Mirabeau. II. Heinrich van der Noot.

"bas All, wenn nicht wie die Gottheit, gleiche wohl nach Gotterart,"

Bemfterbuis,

Rame ber Reichthum einer Organisation ben ber Bestimmung ihres Merthes nicht mit in Rechnung, bann thaten wir wohl, ber erften beften Aufter ober jedem formlofen Schleim Die Oberftelle in der Reihe der Befen einzus raumen; ja, ich mußte nicht, was uns abhale ten fonnte, noch einige Ochritte weiter gu geben, und une an die impaffiblen Gles mente der Dinge zu halten, fo oft es uns eine fiele, von Bortrefflichfeit und Bollfommenheit . ju lallen. Go lange man aber die Leute nicht loben wird, daß fie eine Eigenschaft nicht mifbrauchten, die fie nicht befagen, wollen wir glauben, bag jur richtigen Beurtheilung eines Menschen, bende, die Musstattung, die er von der Matur empfangen, und der Bus der, ben er bamit getrieben bat, erwogen mer: ben muffen.

Die Vereinigung vieler großen Anlagen ist an sich schon eine feltene Erscheinung; ihre vollkommene Harmonie ben mahrer Große ware bas Bunder ber Natur. Giebt es gotts we of person

liche Menschen, in einem strengen Wortversftande, so dürste man bey ihnen diesen grossen Zusammenklang voraussehen; allein hüsten wir uns vor allzustrenger Prüsung, wenn treiend ein Charakter, den die Geschichte uns ausbewahret hat, diese Benennung verdienen soll, damit uns nicht die Erfahrung schmerze, daß jederzeit, entweder ein Misverhältnis zwischen den verschiedenen Anlagen die Vollskommenheit des Ganzen störte, oder alle nur in inwirksamer Mittelmäßigkeit harmonisten.

erschöpflicher Lebenskraft, ein feuriges Tems perament, eine raftlose, nie ermüdende Thät tigkeit, die zarteste, unbegränzteste Empfängs lichkeit für Eindrücke der verschiedensten Art, eine Begierde, alles auszusassen, alles sich ans dueignen, ein starkes, umfassendes, reiches Gedächtniß, eine schnell verbindende, vers gleichende, umwandelnde Einbildungskraft, ein richtiges, scharfes, ordnendes Beurcheilungss vermögen, und mit diesem allem, entschiedes ner Wille, sester Sinn, hoher Geistesmuth waren noch nie in Einem Menschen so vereig nigt; daß nicht mehr oder weniger Ungleichs heit in ihren Wirkungen sich hätte offenbaren

muffend Ber groeifelt, bagin einer forreichen Bufammenfenung bie: Beftigfeit ber Leibens Schaften auf mancherlen Extreme führen miffe? Sie fteben ja fcon im woller Blutheje waht rend die Bernunft und ihre Ruchwirfung auf ben Sinn, bie Sittlichfeit, eben erft anfahi gen; fich zu entwickeln. Allein es ift auch ausgemacht, baß die Ratur folche feltene Dens fchen, die fie gu berfultichen Arbeiten, gu mache tigem Wirfen, ju großen Thaten bestimmte, mit jener verzehrenden Gluth der Leidenschafe erfullen mußte, welche, wenn bie Epoche ibe rer erften Gahrung überftanden ift, vom ine wohnenden Beifte geführt, unüberfteiglich geglaubte Schwierigfeiten beflegt und bie Bei wunderung, fo ber Zeitgenoffen, wie ber Dache welt, erregt. Rebler, Berirrungen, felbft Bers brechen, find bier gedenkbar; bingegen bleis ben Lafter ganglich ausgeschloffen, vorausges fest, daß die moralifchen Rrafte eines fole then Charafters fich vermoge ber unendli den Aneignungsfraft feiner Empfindung ftare fen und zu ber ihnen gebührenden Berrichafe reifen.

Mirabean vereinigte viele Eigenschaften. in fich, die fonft in dem Grade nur felten

Mary Commen

benfammen angetroffen werben, und bergt reiche Busammenfügung eine unwillführliche Anerkennung von Große bewirkt. Die Das tur batte ibn mit einem bennahe ungerftorbar ren Rorper ausgeruftet, den weder feine Muse Schweifungen, noch bie burch viele Tage und Machte fortgefeste Unftrengung, momit et feine ernfthaften Gefchafte betrieb, ju Grunde richten fonnten. Bon ber Allgewalt, ber Bartheit und Junigfeit bes Gefühle, momit er ben Gegenftanb einer leibenfchafilichen Liebe umfaßte, bleiben feine Briefe an Gophien ein unausloschliches Denfmahl. Das auch bie . hohlflingende Definition von " bochheiliger Leis benichaft" in manchem Ropfchen bawiber einwenden mag, so ist das Gold darum nicht minver Gold, weil man es felten oder nie gang unvermifcht gefunden bat. Frembes Reuer auf ben lautern Altar gebracht gu bas ben, ift freylich eine Gunde, womit ber ius gendliche Rausch fich felbft bestraft, wenn er ausplaudert, mas nur empfunden werden barf; allein weder Mann noch Weib mußte man fenn, um fie anders, als Profanation, au nennen.

Ein Feuergeift, der bis ins vierzebnte

Sabr, Die Thorheiten und Ungereimtheiten um ibn ber nur mit beigendem Spotte verfolgte, ber aber, burch Locke's Berfuch über ben Berftand, plotlich jum ernften Dadbenter über die erhabene Bestimmung des Menschen bingeriffen, fich mit diefem bewundernsmurs bigen Buche gleichfam erfullte und amalgas mirtes ließ bereite in jenem fruben Alter ahnden, ju melder Genauigfeit im Entwife teln er gelangen, ju welcher Rlathett ber Begriffe er hinansteigen wurde. In Frankreich brach diefer Geift bervor, in Frankreich, mo ber Despotismus feit Jahrhunderten theils absichtlich, theils unwillführlich, ber Gittliche feit einen ichaudervollen Untergang bereitete; in Berfailles, in Paris und anderen Tummele plagen ber ungegahmteften Begierben, Schamlofeften Lafter, ber verworfenften Ent artung, wohin bie Menschheit gelangen fann, wenn unumschränfte Dacht und ungeheure Mittel bie Sirten eines Bolfes in rafende Buthriche verwandeln und ein nichtswurdis ger, fogar ber Schande abgeftorbener Sofe lingeschwarm in der Benennung (roues), die feine Bermorfenheit und Strafbarfeit bezeiche net, die lette Buffucht feines Gelbftgefühls

findet! - Es ift hier nicht der Ort, bie Rlecken gu entschuldigen, die Mirabeau's Charafter ober fein Ruf, ober bevde zugleich; pom Durchgange burch biefen Dfuhl bavon tragen mochten, und es liegt auch nichts bars an, ob jemand es muhfam erweisen fonne, bag er es nur Berfettungen bes Schicffals; unabhangig von ihm felbft, verdanfen muffes wenn er nicht, wie Sunderttaufende feinet Beitgenoffen, ganglich barin verfunten fen! Bobl wiffen wir, daß bie Allmacht bes Schickt ben armften Tropf auf Mirabeau's Dlag hatte beben tonnen; aber mas hatte benn ber Tropf ba gethan? Tyrannenhaß mag leicht Die Regung gewesen fenn, womit die meiftent Schlachtopfer der willführlichen Gewalt in ben Rerfern Frankreichs fagen; aber Miras begu mar ber einzige, ber in feiner Schrift (sur les lettres de cacher) bie Urt an bent Baum legte und im Bergen aller feiner Dits burger ben gerechten Unwillen hervorrief, bet die abgelaufene Frift einer allzulangmutbigen Geduld verfündigte. Feigheit und Ungereche tigfeit find ungertrennlich; man fand bie Bar ftille bennahe leer, ale die Freyheitswuth der Parifer fie fturmte. Die

Die Laft jugendlicher Unbesonnenheit lag Schwer auf Mirabeau; die Berichwendung feines Bermogens bufte er befto barter, je unblegfamer fein ftolger Beift ben einzigen Beg verschmabte, ber an einem verderbten Bofe ju Burben und Reichthumern führt. Brrend durch Europa, oft gezwungen von feie ner Feder nothburftigen Unterhalt zu entlehe nen, mar Frenheit fein Thema, und Bargere glud ber Endzwed aller feiner Chriften. Sein Baterland behielt jederzeit feine eifrige ften Bunfche, und ben allem mas er that, verlor er es nie aus bem Auge; allein auch in anbern Staaten predigte er laut, mas er bacht te, was er empfand, was er fur bas allgemeine Bobl får unentbehrlich ober guträglich bielt. Dit prufendem Blide fichtete er überall bie Menfchen um fich ber; es war ihm gegeben, tief in ihr Berg ju ichauen und ihren Berg fand auf die Feuerprobe des feinigen gu bringen; fein Urtheil traf ficher und icharf. Dit ber Gabe, bas Sange ju umfaffen unb! an burchdringen, verband er, mas nur bem Genie möglich ift: jenes Musharren, bas bie fleinsten Bestandtheile einer Wiffenschaft oder eines Zweiges vom menschlichen Wiffen ere R

ichopft. Go gelang es ilim; mit grundlichen und weit umbergreifenden Vorkenntniffen, irt ber Bahn bes Stagtsmannes Kenntniffe vom gegenwärtigen Buftande unferes Welttheils ju fammeln, die vor ibm niemand fo vollftaus big gusammengetragen und fo fritchtbar für Die Politik geordnet hatte. Deutschen Rleif und Krangbfifchen Geift fab man nirgends ir fconerem Bunde, als in feiner und feines Freundes Monarchie Pruffienne. Geine Schrift ten über bas Bankgeschaft, über ben Aftiene wucher, über Deckers Moministration; feine Reden über die Uffignaten; über ben Staatse bankerott, über die Anleihen, über ungablige Gegenstände der Udminiftration, der Rinane gen, der Politie, der Rechtspflege tragen ebeit biefes Siegel der tiefen Ginficht, des reifeit Urtheils und der mannichfaltigften, durchdache teften Renntnig.

In seinen drey letten Lebensjahren trat endlich Mirabeau, als Mitglied der constituit renden Nationalversammlung; im vollen Glant ze seiner Talente; seiner Grundsähe und set ner Tugenden hervor. Eine Nation, in deren Mitte die Aufklärung des Kopfes den höche sten Gipfel der Verseinerung erstiegen hatte,

Who had being street have come to

hidef das Beng fintet dem Druck ihrer Refe feln verschrumpfte, ftand in ihrem armen Worti reichthume nattound ohnmachtig einem Mane ne gegenfber, beffen Patriotismus, deffen Rrenheitsliebe, beffen Beredfamfeit fo tief em, pfundent aldigedachenwaren bi Geines Geiftes Blife trafen von Berg zu Berg, und ber Don: ner feiner Diebe invaranur ihre verschütternbe Begleitung: in Sim druckenden Gefühle feiner Ueberlegenheit rachter fich zuweilen die Ratio: nalversammlung an ihm burch ein Diftrauen bas für Offracismus igelten Connte; aber ofe ter hulbigte fie einstimmig ber unwiderfiehlie chen Bahrheit under Evideng feiner Gotters fpruche; ahnlich bem Bolte von Athen, bas feinen Alteibigdes "liebte und haßte und immer wieber berlangte ":

... in wobis pute szbaiger be, Bederat d'exere.

Als unweise Rathe des Königs die gewältsai me Auslösung der Nationalversammlung der schollen hatten, ward Miradeau ihr rettens der Schukgeist; ihm allein verdankte sie ihre Kortdaner, ihm die Erhaltung ihres Unschenz und ihrer Würde. So lange er lebte, vers hattete er lattein den Burgerkrieg, er allein aberschauten den ganzen ungeheuren Kreis, der

as of the

Revolution; er kannte die Kraft ihrer Triebe sedern, und sein kester Plan war auf die richt tige, weise Beurtheilung und Abmessung ihrer Gränzen gebauet. Er hatte Muth und Stärke, die Dämme unverlest zu ethälten, die das Volk nicht ungestraft durchbricht. Er war der gute Genius der Französischen Frey heit, und was er sur sie kant, war eben was er unvermeiblich fand, damit; indem man es weigerte, nicht ungleich mehr erzwungen wurz de. Die Weisheit seines Herzens wollte und konnte vermitteln. Mit schrecklicher Klarheit hat die Ersahrung nach seinem Tode gelehrt, wie man alles verlieren mußte, weil man etwas zurücknehmen gewollt.

Mit demselben Scharfblicke, ber ihn die Gahrung seines Vaterlandes als allgemein und entscheidend erkennen ließ, hatte er auch diesseits des Rheins die Gemüther erforscht und das entgegengesetzte Resultat den Deute schen selbst ans Herz gelegt. "Ihr könnt mehr wissen als wir," ruft er uns zu; "aber ihr seyd noch nicht so reif als wir, wenn es auch mit unserer Reise wenig sagen will. Ihr seyd es nicht, sage ich; denn vom Kopfe muß bep euch die Bewegung ausgehen, und sie muß

spater hervorbrechen, als ben dem Bolfe, mo alles vom Augenblick und von bramatifchen Impulfionen und Wirfungen abhangt, mo Diefelbe Biertelftunde ben Belbenmuth ber Frenheit und ben Sobendienft ber Rnechte Schaft gebaren fann."

Mirabeau stand allein, mabrend alles um ihn ber fich in Parthepen und Factionen vere theilte; man gabite ibn balb bierber, balb borthin, weil bas Recht nicht auf Giner Seite blieb und ibn beständig jum Bertheibiger ber bielt. Er fannte bie Gefahr Diefer großen Rolle, und er beharrte barin bis ans Ende. pon allen gefürchtet, von allen geehrt. .. Gie telfeit fatt echter Ruhmbegierbe, bas," rief er, "ift ber Mationalcharafter, ben bie Ergiebung erft umfcmelgen muß, ebe wir ben unfrer neuen Berfaffung gludlich feyn und Die Fruchte ber Frenheit genießen werben. Dach funftehn Jahren wird man feben, mas biefe großen Triebfebern vermochten, an einer neuen Generation, welcher Sittlichfeit und Tugend beilig fenn muffen. Doch fann bie Revolution"- hort feinen prophetischen Geift! - ,, in wilbe Anarchie ausarten; boch nime mermehr mißt fie in Frankreich ihren Weg

144 57 72 MIN

großer Burger \*). ??

afiritet jum Vortheile ber Alleingewalt. Rein, alles kann zertrümmert, die Auflösung des größen Problems noch welt hinausgerückt wereden; alles aber, alles wird seine Richtigkelt nur sonnenklarer beweisen. Schon sehe ich die Ungebundenheit zur Sitte werden; ich hoffe nicht langer auf eine unblutige Vollendung; die Krise des Vürgerkrieges scheint ein unvermeidliches, vielleicht ein nothwendiges Uebel. Allein komme was kommen mag; wenn ich sterbe, stirbt ein auter — und vielleicht ein

Der Bankerott des Staats, der erste Umsfturz in granzenlose Anarchie, der Frankreich drohte, ward auf Mirabeau's überzeugende Vorstellung verhütet. Alle seine Antrage in der Nationalversammlung behielten das wahre Wohl des Vaterlandes zum Augenmerk. Er forderte das Opfer des vierten Theils von als sem Eigenthum; und als der Eigennuh der Begüterten seinem Enthusiasnius nicht entsprach, rettete er den Nationalkredit durch die Güter der Geistlichkeit und das Siegel der

<sup>\*)</sup> Diese Stellen find gesammelt aus ben Lettres du Comte de M. a un de ses amis en Allemagne, 1792. &.

p cop and

Revolution, bie Affignaten. Er sicherte ber ausübenden Gewalt das Beto, und das Recht des Rrieges und Friedens; er erneuerte mit Spanten den Familientractat, und rüstete den constitutionellen König mit einem Grade von Macht, die mit weiser Kühnheit ausgenbt, die innere Ruhe hatte sichern tonnen. "Je combattrai les factieux, de quelque parti et de quelque côté qu'ils puissent être." ("Ich widersehe mich den Ausgendren, auf welcher Parthen, auf welcher Seite, sie sich zeigen mögen.") Dies waren seine letzten, öffentlich ausgesprochenen Worte. Rom und Athen in einem ähnlichen Augenblick, haben nichts Größeres gehört.

Ganz Frankreich betrauerte seinen unersestlichen Verlust; sechs und zwanzig Millionen Menschen hatten über seine transcendent tale Größe nur Eine Stimme; wom Könige bis zum Bettler fühlte jeder den erschütternsten Schlag, der ihm Frankreichs Palinurus in diesem Sturm entriß. Die Nationalverssammlung beschloß einmuthig, daß Mirasbeau's Asche im Tempel der Schutzgötter Frankreichs ruhen sollte; er war der erste, große Mann, dem das dankbare Vaterland"

the education

Diese Huldigung zuerkannte. — Welch eine ganz andere Folge und Ineinandersügung der Begebenheiten öffnet sich der Phantasie, wenn man den einzigen Mirabeau als fortlebend und darin fortwirkend denkt! In solchen nicht zu berechnenden Ereignissen, wodurch die Haupt person plöhlich aus der Mitte des Kreises gezissen wird, dessen Vereinigungspunkt sie war, dußert das Schicksal, oder, menschlicher gez dacht, die Vorsehung, ihre unsichtbare, mächtige Mitwirkung zum Gluck und Ungluck der Nationen. Bald wird es sich zeigen, warum Mirabeau das Ende der Revolution nicht err lebte. —

In Deutschland allein hat es hier und bort eine Stimme gewagt, dem allgemeinen Sinne zu widersprechen und Mirabeau's Verdienste zu schmälern. Es wäre vielleicht hinreichend, mit Lessing zu ihrer Entschuldigung zu sagen:

nur bas Gemeine verfennt man felten -

und Mirabeau's Freunden den Dachfat:

und das Geltene vergift man schwerlich —

ju überlaffen; wenn ber Gedante, baf es noch

iest moglich fenn follte, über einen folchen Charafter amen entgegengefette Mennungen gu begen, nicht gar ju fcmerzhaft an bas Loos ber Menschheit erinnerte, ewig ein Raub ber Taufchung zu werben. Gern wollen wir eine raumen, bag Inconfequenz auch ben ben ebel ften Menschen bas Ideal ber Bolltommenbeit vernichtet, welches wir uns in Mugenbliden ber abstracten Speculation entwarfen: nur mochten wir barum nicht bie Debglichkeit eis ner Regel zur Beurtheilung ber Unnaherunge: grade ju biefem Steal im wirflichen Leben bes ameifeln, wir mochten nicht gern uns bie Bes geifterung für alles mas groß, erhaben, gut und ebel ift, burch bie Betrachtung, baf es nicht in aottabnlicher Lauterfeit eriftiren fonne, wegvernunfteln und ausfrieren laffen. Go gewiß nun baffelbe Ding nicht beiß und falt, ober naß und trocken jugleich fenn fann, fo unmöglich bleibt es, bag Temperamente von verschiedener Art, Anlagen von verschiedener Difchung, und Rrafte von verschiedener Sin tenfitat in ihren Meußerungen fich abniich fer ben tonnen. Die Beschulbigung bes Dichters gegen Bacon, bag er

the wisest, brightest, meanest of mankind,

gingleich ber flugfte, glanzenofte und niebers tradftigfte ber Denfchen gewefen, mag ges arundet fenn ober nicht; fo ift fie wenigftens moglich und gebentbar, fobald man ben ibm fene ungeheure Uebung ber fpecultrenden Bere nunft, mit Bernachlaffigung ihrer praftifchen Minvendung, aus Mangel eines farten finnli, den Untriebes, voransfest. Unfere Sittliche feit wird im Sanbeln gebildet, und ohne befe tige! ftatte Empfindung fehlt die erfte Beranlaffung zum Sandeln; mithin entfteht jenes bald lacherliche, bald beweinenswurdige Diffe verhaltniß zwischen Ropf und Berg, wodurch fogar ber tieffinnige Bacon verächtlich ichei nen fonnte. Benn bingegen ein ebler, feur riger Gelft, von ber Beftigfelt feines Gefühls hingeriffen, auf Abwege gerath, fo fonnen wir vielleicht einen Angenblick fchaubern, verabicheuen, haffen; aber verachten fonnen wir midit. "

Mit einem heftigen Temperamente, erhift burch Partheygeist und unter dem Einfluß eines tauschenden Vorurtheils, ware es indeß möglich, sich selbst zu überreden, daß der Haß und Groll gegen Mirabeau nur kalte Gertingschäsung sey; Mainer von diesem Charake

ter faffen ihn nicht, weil fie ihr nicht faffen wollen. Berachtung beucheln, wo man bas Gegentheil gurnend und netdifch empfindet, ift feiber ein Runftgriff, beffen mancher fleine Bers theibiger einer Schlechten Sache fich fculbig gu machen weiß. Dichts ift fleinen Geelen fo brudend, als mahre Große; lieber preffen fie, wo nichts zu preisen ift pund ftellen einen Strohwisch als einen Salbgott bin, ebe fie fich ben Genuß verfagten Meinen Mirabegu burch Lafterung und Wegwerfung ju fich bers abzugiehen. Allein bas eble Gelbftgefühl, ber Stoly eines guten und großen Bewußtfenns, lagt fich nicht fo leicht bingu beucheln. ein tugendhafter, gtoßer Mann verachtet, nur ber bleibt verachtungsmurdig, fo lange bie Bes fchichte lebt, indeß ber leere Berlaumder nur fetne eigene Schwache verrath. Es giebt noch ei nen britten Kall. Dem Bilden, ber das Golde find verachtet und daffir ben eifernen Ragel er: greift, dem mangelt ber Begriff vom relativen Werthe bender Metalle. Benn Mirgheau wirklich irgendwo der Gegenfrand einer ernfte lich gemeinten Beringschabung feyn tonnte, so wurde dieses Phanomen sich nicht anders, als burch eine folde Raditalnullitat bes Ber:

MA 2002 CHA

gens, eine fo volltommene Erftorbenheit jedes mannlichen Ginnes erflaren, moben man uns fabig fenn mußte, einen Mann ju begreifen. Der mit Menfchen , und mit Engelzungen rebete, und hatte Diefer Liebe nicht, ber mag. re mabrlich nur ein tonend Erz und eine fling gende Ochelle \*). - Ebler, großer, fefter und patriotischer als Alcibiades, bennoch hate te Mirabeau manche Aehnlichkeit mit ihm. Dabin gehort besonders diefer Bug, daß er Bewunderung, Achtung und Liebe fand, wo: bin feln Ochicffal ihn führte; effecit, fagt Mepos, ut apud quoscumque esset, princeps poneretur, habereturque carissimus. Ich tonnte unter Mirabeau's eifrigen Freunben in England und in Deutschland Damen nennen, die über jeden Tadel erhaben find, und mit beren Benfall und Liebe gemaffnet, ich bem Saffe, bem Meibe, ber Berlaumbung troken, und es ruhig ertragen murbe, wenn bie gange übrige Delt mich verkennte. Denn es ben Menfchen frommt, ju erfennen und ju empfinden, mas gut und groß genannt ju werden verdiene, fo ift es die Pflicht bes

<sup>\*) 1.</sup> Korinth. 13, v. t.

rechtschaffenen Schriftstellers, ber Große und ben Berdienften Beugniß ju geben.

- Wahnfinniger Menfchen Ber thorung fampft entgegen bem Preis; wider Recht erhebt fie Die Stimme, will mit Schande bie Reier der Edeln verhullen. Aber ben Sand am Geftad' fliehet bie meffenbe Babl:

und wie viel Samen ER des gutinft'gen Segens freute, mer vermag es ju fagen? Vinbar.

### Seinrich van ber Doot.

"En! ein allerliebstes Gegenftuct! Die paf fend! Much eine Ungel, um welche fich ein Staat - ummalgte, ein mahrer Belgifcher Dir . . . . . " - Reine Blasphemie, mein herr! - "Mun, ich bachte boch, bie Mehne lichfeit mare bis auf Benber Ausschweifungen" - Daß ihr armen Gunber boch ime mer baran querft euch ftoft! Begreift ibr benn nicht -? Doch wie folltet ihr auch bes greifen, wofur ihr feinen Ginn habt! Alfo

meinetwegen; laßt mir das Gold der Freyhelt unberührt, und behaltet euren atiftokratischen Nagel. Was ihr nicht versteht, das mögt ihr indessen glauben, thr, die ihr so willig unbesehens glaube. Des Contrastes und nicht der Aehnlichkeit wegen ist dieser Pendant hier ausgestellt; ein Sangestuck, kein Gegenstück:

A cutpurse of the empire and the rule that from a shelf the precious diadem stole and put it in his pocket.

Hamlet.



I. CATHARINA II.
II. GUSTAV III.

Ratharina II. und Guffav, III.

### Ratharina II

Die erhabene Monarchin arbeitet ihren fünfstigen Biographen noch vor: Biel ist gescheshen, was die Muse der Geschichte mit dies mantnem Griffel in Erz gegraben hat; viel bleibt noch im unergründlichen Schoofe der Zukunft verschlossen. Sie mag und zurufeit, und wir hallen es wieder:

Biele gefiederte Pfeile, ruhend verfiedt im Rocher, tragt meine Schulter noch. —

Pindar.

# W WALL

## Suftav III.

Seitbem fich in ben gemäßigten und frucht baren Begenben von Europa große Reiche ges bildet baben, ift ber Ginfluß der Gothifchen Ronige bes Morbens auf die Schickfale unferes Welttheils an und fur fich fo unbedeutend ges worden, wie die geringe Bevolferung ihres undankbaren, von Eife ftarrenden Bodens ibn pon Datur icon bestimmt zu haben ichien. Allein ber alte Selbengeift, womit bie fuh: nen, frepen Bewohner jener gander ehebem im augellofen, übermuthigen Digbrauch ihrer Rrafte, Die fanfteren, ichmacheren, vom Acters bau fich nahrenden und verhaltnigmäßig mehr gesitteten Dationen um fich ber überfielen, fle beraubten und ihre Schifffahrt und Sands lung auf ber Morbfee und bem Baltifchen Bufen ju Grunde richteten, lebte noch je gur meilen in ihren Ronigen wieder auf.

Als Liefland noch eine Provinz des Schwer bifchen Reiches war, und Sigismund zugleich in Schweden und in Polen herrschte, schien eine Aussicht zur Vergrößerung sich aufzuthun, die aber wegen der unverträglichen Ungleich, artigkeit

artigkeit der Gothen und Glaven fast augensblicklich wieder verschwand. Auf Gustav Adolphs und Karls des Twölften kriegerissche Regierungen folgte jedesmal ein langer Zwischenraum von ganzlicher Erschöpfung. Die Kräste des kleinen Staates über Vermögen ausgespannt, versanken in tödtliche Ohnmacht, sobald das Schicksal bei Lüken und bei Friesdrichshall die ungeheure Triebseder zerbrach, die allein alles in Spannung erhalten konnte.

Muf eine bren und funfalgiabrige Epoche ber Schwäche, der politischen Mullitat und der inneren Bermahrlofung, folgte endlich (1771) die Regierung Gustavs des Dritten. Much-ihn hatte man, wie feine benden Bor: ganger, gezwungen, der Alleinherrichaft eid: Mich zu entfagen und bas Jod einer mit fich felbft uneinigen, Theils von Frankreich, Theils von Mugland befoldeten Ariftofratie gebuldig auf fich zu nehmen. Allein die bis auf den bochften Dunkt geftiegene Berruttung, eine naturliche Rolge des beständigen, gewaltsa. men Widerftoßes verschiedener, ungleichartiger Dachte im Staate, des Reichstages und feir ner viererlen Stande, des Reichsraths, ber zwischen den Reichstagen alle Gewalt ufurwe some

pirte, endlich noch ber Frangbfischen und Ruffischen Partheijen, forderte laut ein Heilungsmittel, und alle patriotisch gesinnten Schwesben richteten ihre Augen auf Gustab; ale the
ren Retter.

Der junge Ronig, Teffins und Scheffers Bogling, fühlte ben Duth feiner großen 21hn. berren, alles ju unternehmen, um auf ihrem Throne mit demfelben Scepter ju herrichen, welches fie fo fren und machtig geführt bat Seine Magregeln waren fo fluglich er, fonnen, fo genau berechnet und fo guten Sans ben anvertrauet, die allgemeine Stimmung hatte fo viel vorbereitet und erleichtert, baß Die Ausführung einer Revolution ichnell und vollkommen gluckte, ohne einem einzigen Burger bas Leben zu foften. Entichloffenbeit; Begenwart des Beiftes, angenommene und gut gespielte Rube, Serablaffung und Schmetchelworte an bas Bolf, Berfdwiegenheit und Scharfblick, fury alle Gigenschaften, Die ben glactlichen Erfolg bes Unternehmens fichern tonnten, hatte Guftav ber biefer Gelegenheit aezeiat. Wenn Freyheit der Buftand ift, in welchem die Gefete herrichen, fo mar Ochmer ben jest fren; unendlich freger menigftens une

ter einem giemlich unbeschränkten, thatigen, einsichtsvollen und gutgefinnten Ronige, ale es unter der ariftofratischen, vielfopfigen Spora gemesen mar, die nach leibenschaftlicher Will. fuhr verfuhr, mo fie die Oberhand hatte, und wo fie nicht herrschen fonnte, doch jedes Rab der Regierung durch taufendfache Lift und Rante ju hemmen versuchte. 1.

Biele große Gegenftande der inneren Id. ministration jogen jest des Ronigs Aufmert, famteit an fich; ber gangliche Berfall bes Staats, Credits und die Unordnung in den Rinangen; die banieberliegende Schifffahrt; ber gedruckte und vernachläffigte Acterbau; bis gur Erichopfung des Ronigreiches nachthei. lige Sandelsbilang; mit Ginem Borte, Die Labmung aller eigenen Thatigfeit und Induftrie; sodann die Mangel und Diffbrauche ber Rechtspflege, die Verforgung der Urmen und Rranfen, und die damit verbundene Unftel. lung unterrichteter Merate auf bem Lande; ber überhandnehmende Luxus unter der durch Subsidien reich gewordenen Rlaffe, welcher mit jener Armuth bes geringeren Saufens contraftirte und in Berbindung ftand; endlich auch ber fur Ochwedens auswartige Berhalt



niffe gar zu tief herabgesunkene Zustand ber Land, und Seemacht.

Wenn Guftav in einem Staate', beffen Hebel von einer fo complicirten Beschaffenbeit waren, weniger geliftet hatte, ale er wirklich that, so ware boch vielleicht ben Umftanden und inebesondere der vorigen Regierung bas Miglingen seiner Unordnungen, mehr als ihm felbft, benjameffen gemejen. Es gelang ibm indeg, den offentlichen Credit wieder empor: zubringen, durch feine Discontocompagnie baas res Geld ins Land gu Schaffen, ben Bauern Ermunterung jum Ackerbau ju geben, ben Bandel und die Schifffahrt nen ju beleben, und burch feine nationaltracht einen Beift ber Gleichheit und der Sparfamfeit, wo nicht. einzuflogen, bod wenigstens feinen Odweben zu empfehlen. Die Errichtung ber Arbeits: und Armenhäuser, die Befrenung der Bas ter von vier Rindern von allen Abgaben, die Revision der Justig, die Abschaffung der Kolter und ber Delationen wegen des Berbres chens beleidigter Majeftat, der allen Religio: nen erlaubte frene Gottesdienft, zeigen von feinem ernftlichen Beftreben, den flor feiner Lander und den Bohlftand tis Burgers wies

AND SOFT ARE

der herzustellen. Dagegen scheiterte der Verssuch, die Schweden vom Branntweintrinken zu entwöhnen und dadurch das ungeheure Misverhältnis der Getreideeinfuhr zu vermindern; und nach einigen unzulänglichen Verssuchen verwandelte sich die Freyheit, die vorsdem jeder Bauer genoß, den Brauntwein selbst zu brennen, in ein lästiges und gehäffiges Monopolium der Krone.

Den Ronigen von Ochweden, wenn fie große Eigenschaften befagen, war ihr Ronige reich jederzeit zu flein; ihr Geift, ihre Leis benichaften verlangten einen weiteren Spiele raum und eine Stimmung, die vor Zeiten alle gemein ben allen edlen Gemuthern berrichte. jest aber kaum noch anderswo als in Romas nen angetroffen wird; der fühne, rubmbegies rige und abentheuersuchtige Rittergeift spornte fie an ju einem thatenreicheren Leben. Guftav trug feinen Ramen nicht umfouft; große Wafa war sein Vorbild, und der Seld bes brenfigjahrigen Rrieges erregte feine Bes wunderung, feine enthusiaftische Berehrung, und - wie naturlich! - seinen glübenden Bunfch, ihm nacheifern zu tonnen. Des Ronigs Chrgeit Schmeichelte der Liebe feiner Da:

444 grane

tion für das Andenken ihrer Guftave und ihres Barl; ihr ganzer Stolz ward rege, ins dem fie sich die Auffrischung des alten Schwerdischen Waffenruhms gedachte. Ben dtesen Gesinnungen mußte es ihm leicht gelingen, die Landarmee sowohl als die Flotte neu zu organ

nistren und allmählich wieder sich bem Busftande zu nahern, worln Schweden ehedem

feinen Dachbarn nicht gleichgultig mar.

Batte fich Guftav innerhalb biefer Gran, gen einzuschranten gewußt und fich begnugt mit feiner politifden Bichtigfeit, ohne fie jum . Angriffe zu gebrauchen, - vielleicht lebte er noch jest mit dem Ruhm eines Monarchen, ber das Glack feiner Bolfer beforbert. ber brennende Durft nach Seldenruhm marb bie berrichende Leidenschaft, feiner Seele, ges gen welche ihm das Wohl feiner bren Millio. nen Menichen nur leicht zu wiegen ichien. Taufchender Glang mußte ju gleicher Zeit Die Stelle des foliden Werthes vertreten und des Sofes Pracht jene Millionen verschlingen, die man aus ben harren Sanden bes armen Suti tenbewohners ben einzelnen Grofchen erpregte, ober womit man auf dem Staat eine neue Schuldenlaft fich baufen ließ. Des Ronigs

Borliebe ju den Schonen Runften Schien ger icaftig, den Sitten des erftarrten Rorden eine neue Politur ju geben; eine Schwebifche Afademie trat auf feinen Binf berbor, um ber Sprache der Gothen Gefete porguschreiben, und ben Wetteifer ber paterlandifchen Dichter Geschichtforscher ju entflammen; Schaubuhne, und insbesondere die Oper, muri ben mit Roniglicher Frengebigfeit unterftust und gur Bollfommenheit gebracht. Beum Zang und Gefange, ben Gaftmablern und Rei ften, an benen gang Stocholm Theil nehmen fonnte, mar es vielleicht Guftaps Soffnung, daß die Quelle bes Reichthums, die feinem Mbel verfiegte, ber Gold der fremden Sofe, vergeffen ober menigftens nicht langer enti bebrt und juruckgemunicht werben burfte. Wirklich war fein Sof und beffen grangenlofe Hofpitalitat die lette Buffucht diefer zahlreis den und jum Theil febr unbemittelten Rlaffe; allein gerade diefe Abhangigfeit, die, ohne na: bere Berbindung mit bem Monarden, burch bloges Bedurfnig entstand, nahrte in mane chem Bufen bas Undenfen eines ehemaligen zwangloferen, hauslichen Genuffes und einen beimlichen Groll gegen des Ronigs Alleinge

me alle one

walt: " Huch war bie Bervielfaltigung bet Rangftufen eine übereilte Dagfregel, welche die Gemuther nur moch mehr erbitterte; ans ftatt, wie Guftav fich geschmeichelt hatte, fie pollfommner que beffegen. Der Abel, in Magnaten ober Serren, in Mitter und Chele knappen abgetheilt, ward anmagender und fchwerer zu befriedigen in ben beuden boberen Abtheilungen, und fühlte fich beleidigt und juruckgefest in ber gablreicheren britten. Die Spuren feines Diffvergnugens außerten fich bereits auf bem : Reichstage von 1779, und brachen noch fichtbarer auf dem von 1786 aus, wo man bem Ronige die gewöhnlichen Subfidien nur mit geinem Abauge, ber bas Recht barüber zu bisponiren als ber Ration inwohnend zur erkennen gab; und nur auf vier Sabre bewilligte.

11m diese Zeit nahm Gustavs Geist, seinen höheren Flug in die Regionen der Politik, Theils zur Bestiedigung der Auhmbegierde, die in ihm brannte, Theils wohl auch mit der Mebenabsicht, seinem unruhigen Abel einen Baum anzulegen und Beschäftigung zu geben. Schon war er dem Bunde der bewassneten Neutralität beygetreten, dieser Aussischen Er-

findung, welche, gegen die Brittifche Geeband, lung gerichtet, ihren Stachel unter jenem une verbachtigen Damen verbarg. Gine Bufami mentunft mit der Raiferin ichien barauf abges feben, zwifchen benden Staaten eine nabere Freundschaft zu befestigen, und auf einer Reit fe nach Rranfreich ward ber alte Subfidien. traftat erneuert und die fleine Infel St. Bar; thelemy in Beffindien gegen einige ben Frant gofen gu Gothenburg geftattete Sanbeisvor; theile eingetauscht. Endlich fam der gunftige Augenblick, wo Guftav feine Lieblingsnelgung befriedigen und feine Keldherrntalente in Aus; ibung bringen fonnte. Der Rrieg mit ber Pforte hatte ben gangen Rorden von Ruge land und die Sauptstadt von Truppen derges ftalt entblogt, daß felbst die fleine Dacht des Gothifden Konigs hinreichend mar, den gam gen Rolog, den Deter zusammengefittet und Ratharina geglättet hatte, mit einem wohle geführten Schlage ju fturgen. Dirt hatte ju diesem Unternehmen in Constantinopel schnliche Subsidien für Guftav erlangt, und bald verkundigten die großen Buruftungen in Karlskrona und in Finnland seine feindliche Absicht.

74 12 Obs man

Um biefes Ungewitter abzuleiten, feste bie Politik der Kaiferin verschiedene Triebfedern in Bewegung. Ihr Admiral Greigh hoffte Die Schwedische Flotte ju besiegen und bann ungehindert feinen Lauf nach dem Archivelas qus fortjufegen. Su Schweden felbft ward alles aufgeboten, um eine Revolution gu bes ginftigen, welche bem Ronige feine bisberige Macht rauben, und ihn in Unthatigfeit verfeben follte. In Dannemark war alles bereit, auf den erften Musbruch ber Reindfeligkeiten gwifden Schweden und Rugland, von Rore wegen aus einen Angriff auf Gothenburg ju unternehmen. Die abelige Gegenparthen durfe gleichwohl feine gewaltsamen Dagfregeln gegen den Ronig ergreifen; erft als er in Kinnland angefommen mar, und mit drepfig. taufend tapferen Rriegern gegen fiebentaufend jufammengeraffte Ruffen feines Sieges und der Ginnahme von Petersburg gewiß zu fenn glaubte, brach die Berichworung unter ber Larve ber Gefehmäßigfeit aus. Die Officiere feines Beeres weigerten fich einen Offenfiverieg ju beginnen, ben ber Konig ohne Bewilligung des Reichstages nicht erflaren fonnte. gebene wollte Guftav fich auf frubere Feind, ARE SOME ARE

seligkeiten von Ruffischer Seite berufen, veri gebens focht sein Bruder Karl die große Schlacht ben Hoogland gegen Greigh mit ziemlich gleichem Glücke; selbst die Beredsamikeit des Königs vermochte nichts in diesem entscheidenden Zeitpunkte, und er sah sich genothigt, mit Unwillen nach Stockholm zurückzugehen.

Mittlerweile brachen bie Danen ben Qui ftrom ein, und Gothenburg, ja Stockholm felbft, maren leicht in ihre Sande gefallen, wenn England und Preugen nicht ein Macht wort gesprechen hatten, das ploulich alle Derven des Danischen Cabinets und Rriegesrathe lahmte, und einen Waffenftillftand, bald aber auch eine genaue Beobachtung ber ftrengften Deutralitat von Seiten Dannemarts, bewirk, te. Guftav, ber in feinem Reich umberge: irrt war und allen Gefahren Eros geboten hatte, magte jest, von Bauern und Bargern unterftust, den fuhnen Schritt jum unum, fchranften Despotismus. Gereift durch die Treulofigfeit feiner Officiere, die ju Uniala in Finnland unter fich einen Bund gefchloffen und ohne Behl die Raiferin jur Bertheidigung ber Schwedischen Frenheit aufgefordert bate

5 11)

ten; gereißt burch den stolzen, unzeitigen Wisderstand des Abels auf dem Reichstage von 1789: entwarf er seine neue Vereinigungssund Sicherheits: Acte, die er von allen Stänsden unterzeichnen und beschwören ließ, und der auch der Adelstand, nach der Einziehung seiner Häupter in gesängliche Haft, sich sügen mußte. Diese neue Revolution gab dem Kösnige die von ihm so oft verabscheuete und absgeschworene Alleingewalt in die Hände; sie besreyte ihn zugleich von der Verantwortlichs feit sür die im Kriege contrahirten Schulden, und verschaffte ihm Mittel, seine Operationen gegen Rusland mit Nachdruck sortzusesen.

Zwey Feldzüge, worin von beyden Seiten, jedoch vorzüglich unter Gustavs und seines Bruders Anführung, viele große Beyspiele von Heldenmuth und Heldentugend den Wettseiser der Streitenden entzündet; zwey Feldzüge, in deren Verlauf der König manchen Glückswechsel erfahren und zugleich den ganzen Meichthum seines Geistes gezeigt hatte, brachten dennoch kein Ereigniß hervor, das den Trieden unbedingt erzwungen hätte. Allein Gustav, von England geräuscht und ver lassen, und mit der Kaiserin zugleich vom

Sange der Unterhandlungen zu Reichenbach unterrichtet, wählte den glücklich dargebotenen Augenblick, um die stets und überall Einfluß heischende Politik großer Höse durch einen Frieden ohne ihre Zuziehung zu überraschen. Rathaxina wußte den Werth eines Alliirten zu schäßen, der in sich selbst so große Ressours cen und solche Geistesstärke besaß; bald vers wandelte sich daher der Friede von Wereld in eine Desenswallianz und eine Bewillisgung ansehnlicher Subsidien von Rußland an Schweden.

Bon dieser Sorge befreyet, eilte ber norz bische Held auf einen Schauplaß, wo sich seinem kriegerischen Ritterzeist eine neue Bahn des Ruhmes zu eröffnen schien. Die von sern her vorbereitete Entführung Ludwigs des Sechzehnten aus seiner Residenz nach einer sichern Gränzstadt oder vielleicht über die Gränz zen seines Reiches, sollte den Angelegenheiten jenes großen, durch den Umsturz seiner Regierung erschütterten Staates eine neue Wenz dung geben. Europens Mächte wären zusammengetreten, um den gestüchteten Monarchen wieder in Triumph einzuführen, und die Macht derer, die durch ihn regierten, wieder herzu20 20 me

ftellen; Aachen ware der Bersammlungsort eines Congresses geworden, wo die Amphistyvonen eines Welttheils das Schicksal eines Königreiches entschieden hätten. Allein vergesbens harrte schon Gustav zu Aachen der grossen Nachricht entgegen. Die Flucht ward nicht verhindert, wohl aber berechnet, und ihr im voraus ein Ziel gesteckt. Bouille's Plasne mußten schiekern, und das Schicksal verssagte dem Könige von Schweden seinen Bunsch, in dem Augenblicke, da er Ludwigs Verhastung zu Varennes ersuhr, an der Spike eisnes kleinen Hausens zu seiner Vestreyung hinseilen zu können.

Ludwig überhob seine bisherigen Vertheis biger ber Dube, für ihn zu streiten, indem er die von der Nationalversammlung entwors sene Constitution beschwor; allein seine Brusber hatten jest ein von dem seinigen abgesons bertes Interesse: sie vereinigten sich mit dem zur Gleichheit verurtheilten Französischen Abel, und Gustav ward der eifrige Beschüßer ihrer Sache. Es kommt hier nicht auf die Ents scheidung an, auf welcher Seite Necht oder Unrecht gewesen; genug, daß der König von Schweden einen Gesichtspunkt sand, aus wels

chem ihn die Bledereinfegung feiner Jugend, freunde, der Frangofischen Pringen, in ihren gewohnten Birfungefreis, wichtiger bunfte, ale die Befreijung einer großen und gefitteten Mation von ihren Stlavenfetten. Gustav felbft hatte fich jum Despoten emporgefdmungen und tonnte glauben, bas Gluck feiner Bolfer befordert ju haben; indem er allen Uniterschied ber Rlaffen, worin fie fich theilten, in Beziehung auf ihn felbst berichwinden ließ. Unter einem Alleinherticher, ber Rraft und Fähigfelt befint, dem großen Umfange feiner Pflichten ein Genitge gu leiften; tonnen bie Menfchen, wie unter der weisen guhrung et. nes eriften, aber jugleich gutigen und forgfas men Baters, den erhabenen 3weck ihres Das fenns, fittliche Bervollfommnung, und bie Mittel jur Erlangung beffelben, Mohlftand und Denffrenheit, unter gemiffen Borausfet. jungen allerdings erreichen. Baren alle Des, poten fefte, weife, tugendhafte Denfchen, die wirklich felbft regierten, fo mare die Ginbeit bes herrschenden Billens, verbunden mit det Gleichheit ber Rechte aller Untergebenen, bas aufgeldfete Problem ber Boltsglucfeligfeit; weil aber die Erfahrung lehrt, daß es fur Ci-

nen großen Alleinherricher wenigstens funfzig schwache ober schlechte giebt, unter deren ers borgten Ramen die Tyrannen der Privilegire ten eintritt, welche mit der sittlichen Bervolls fommnung schlechterdings unverträglich ift: fo behalt die frene republikanische Verfassung ben allen Sturmen, benen fie ausgeset ift, in Absicht auf die Bildung des Menschengeschleche tes au feiner boberen Bestimmung einen ent: Schiedenen Vorzug. Wenn indeg Der Ronig von Schweden fich mit ber fußen Uebergeus gung wiegte, der Bater feines Bolfes gu fenn; fo bedurfte es nur einen Bug von Bergensque te, oder eine ju milde Beurtheilung der Men: fchen, die nur in Abficht des Ranges ver: wandt mit ihm waren, um ihn zu dem falichen Schluffe ju verleiten, daß Frankreichs Gluck an der Wiederherftellung des alten Gyftems hange. Wollte man ihm vorwerfen, daß ein Rurft, der in Schweden die griftofras tifche Tyranney vernichtete, fie, ohne mit fich felbft in Widerfpruch ju fteben, in Frankreich nicht einführen konnte; fo ließe fich vielleicht eine gang andere Entrathselung feiner Politik gedenken. Wie? wenn die gang einfache 216, ficht, dem ohnedies fo machtigen Franfreich Den

ben es bald von einer frenen Berfaffung ers balten wurde, ein hinreichender Beweggrund gemefen, mare, ihm feine feudalischen Reffeln wieder angulegen? Diese Bolitie mare bann freylich nicht auf allgemeines Menfchenaluck

berechnetugewesen; aber wird man : uns auch eine aufweisen tonnen, die fcon auf biefen 3mech bin gegebeitet batte?

Seines großen Borhabens voll, febrte Guftav in feine Staaten jurud, und berief im Januar 1792 einen Reichstag gufammen. ben er wegen gewiffer Bewegungen im Bolf und unter dem Abel in die fleine Stadt Geffe verlegte. Die durch ben Rrieg erichopften Kinangen des Reiches, die unausbleibliche Bermehrung der Staatsschulden auf den Rall. baß ber Ronig an ben Frangofifchen Angeler genbeiten Theil nabme, und ber baraus ent ftebende gewaltsame Druck eines armen bei reits aufe augerfte belafteten Bolfes, hatten bie Soffnungen der Ariftofratie von neuem belebt und einem Plane bas Dafenn gegeben, wodurch der Abel abermals die Dacht bes Ronigs in die engften Odranten zu verweisen gedachte. Diesmal gelang es thm, den Burgerftand, der alle verderblichen Folgen bes

Rrieges und der verschwendeten Staatstrafte suhlte, in sein Interesse zu ziehen; und um dem Verdachte des Eigennutzes zu entgehen, zeigte er sich beteitwillig, einigen seiner Vorz rechte zu entsagen und eine Verfassung anzunehmen, welche auf den billigeren, durch Roufe
feau so einleuchtend dargelegten Grundschen
des gesellschaftlichen Vertrages ruben sollte.

man aller

. Der Reichstag fand ble Bunden bes Schwes bifchen Staatsforpers tiefer, ale bie Uebert treibung fie wordeftellt hatte; vier und brenfig Millionen Thaler Gilbergelb, an Schulden, waren bereits aufgehauft, und ber Ronig ber: langte noch Rredit ju einer Unleihe vont gehn Willionen. Dan verftand fich jur Tilgung ber erfteren / meigerte fich aber in Unfehung bes zwenten Dunftes, ben ber Ronig, bes Semichtes ungeachtet, welches ihm einige trene Regimenter gaben, bennoch nicht mit Bewalt burchjufegen magte. Das Borhaben, eine neue Revolution zu bewirfen, mar indeffen jest von feiner Ausführung weiter als jemals entfernt, und ber ariftofratifchen Darther blieb wenig Soffnung übrig, fich wieder em. porzuschwingen, fo lange Guftav der Dritte Das Scepter führte.

me we

Die leibenschaftliche Erbitterung gegen ben Ronig, bas Diffveranugen über feinen Chraeis und feine Ruhmfucht, bie fogar feiner Ruck. ficht auf das Elend feines Ronigreiches mebr fabig ichienen, die Staatenothwendigfeit felbit. ein friedfertiges Opftem zu befolgen, ben mele dem fich Schweben wieder von feiner tobtliechen Erschopfung erholen fonnte - bies alles. traf mit den Privatabsichten einzelner Perfoe nen fo wunderbar aufammen, daß eine Bere. schwörung von weitem Umfang und von mache, tinem Ruchalte gegen bas Leben bes Ronigs, gleichfam unvermeiblich war, Es fand fich noch überbies, wie ein baju besonders gebildes tes Werkzeug, ein fangtifcher, melancholischer, halb verruckter Menfch , ein herr von Ans Karftrom, ben man leicht überredete, feine Privatrache an bem Konige ju nehmen und jugleich ben Staat von einem Tyrannen ju befreven. Guftav der Dritte fiel von ber Sand biefes Glenden am 16ten Dary 1792, und die Berichmornen hatten entweder ihre Magregeln fo gut genommen, ober bas Bes beimnig ihres Bundes bang, eine folche Quelle ber Sicherheit in feinem Schoofe, baß ber Maria Strate & S Audi 5

Thater bas alleinige Opfer diefes Berbrechens ward.

me alle ans

Die Ariftofratie hatte fich jest in Schwes ben nicht jum erftenmal eines fo verzweifels ten Mittels gegen den Chrgeit ihrer Ronige bebient; ichon Rarl ber 3mblfte mard auf biefe Art in der Mitte feiner Laufbahn bineuntergefturt, als er, mit Peter bem Ruffen perbunden, im Begriffe ftand, Europa Gefete ju geben; und felbft von Guftav Adolph bleibt es ungewiß, ob nicht auch er burch Ochwedie ichen Meuchelmord fiel. Bu allen Beiten und in allen Ronigreichen und Staaten ber Erbe haben fich die privilegirten Stande diefes heims liche Rehmgericht über die Fürften angemaßt; ber Abel, die Priefterschaft, ober auch Rurften felbft haben bie Didrder angestiftet, die nicht etwa nur in Mien, fonbern in Stallen, in Portugal, Spanien, Franfreich; England, Schweben - und wo nicht noch? - bie une verlegbare Perfon ber Rontge antaften mußten. Go lange bie Geschichte Begebenheiten aufe geichnet, nur ein einzigesmal, und zwar im Angeficht ber gangen Belt, nach offentlich gehaltenem Gerichte, vollzog bas fren gewordene. Bolf ber Britten bas Todesurtheil an Rarin.

dem Ersten; und im jest laufenden Jahr

hundert allein versuchten heimlich verschwos rene Priester und Edle nicht weniger als sies benmal den Königsmord!

Guftav der Dritte, ber mit feinen Schmar den und feinen Leibenschaften bes Berftanbes gleichwohl die Anlage jum Selden und jum ungewöhnlichen Menschen verband, wird in der Geschichte um fo viel vortheilhafter ers icheinen, wenn man ermagt, wie ftiefmutters lich die Natur ihn behandelte. Sein Ropf mar verschoben, so daß die benden Salften feines Besichtes sich unahnlich faben; und an ver-Schiedenen Theilen bes Korpers mußte er Pole fter tragen, um ben mifgestalteten Buche bef felben zu verlarven. Diefer natürlichen Ochmae de, und ber jugenblichen Ausschweifungen une geachtet, die ibn gur Beichlichfeit einzuladen schienen, ging niemand berghafter dem Unge, mach und ben harteften Prufungen bes Rrie: gesbienftes entgegen. Wenn man ihm bas Bewußtseyn feiner Geiftesvorzuge, bas bis gu einem hoben Grabe von Gitelfeit ausarten fonnte, jum Bormurfe macht, fo mare es uns gerecht, ihm bagegen, außer feinen Relbherrne und Diegententugenden, nicht bas wirkliche

HER SOME THE

Berbienst ber Liebenswürdigkeit im Umgange zuzugestehen, die von einer sorgfältigen Bilbung und einer gutgewählten Belesenheit, ben solchen Anlagen, unzertrennlich ist. Sein mins berjähriger Nachfolger wird es einst besto schwerer finden, gegen ben bekannten Aas men seines Baters, seine perfonlichen Vers bienste geltend zu machen,

The state of the s



I.FRIEDR.EWALD Grafv.HERZBERG II.WILLIAM PITT.

f. ', ' ' ' ' ' **' '** VI.

Friedrich Emald Graf von Herzberg, und William Pitt.

## Fr. E. Graf von Sergberg.

the man of the first

In unfern Tagen ift eine fleine Monarchie; bie auf mehr als drittehalbtaufend Quadrate mellen faum fechs Millionen Einwohner nahrt, burch innere Confiftens, Diobilieat und zwede maßige "Univendung ihrer Rrafte bergeftalt emporgeftiegen, baß fie mit ben erften Dachs ten in Europa, mit Deftreich, Rugland, Enge land und Kranfreich, in gleichem Range fteht und auf ber Bage, welche fie gegen einander ichwebend erhalt, fich mit jeder von ihnen meffen darf. England, die fcmachfte von dies fen Dachten, wenn man auf Bolfsmenge fieht, bat boch in Europa weit über ble ges boppelte Ungaht von Ginwohnern, namlich brengehn bis blergehn Millionen, und beherricht in Aften burch feine Offindische Compagnie

mehr als noch einmal diese Menge Unterthas nen; Oestreich, Rußland und Frankreich ents halten jedes zwischen zwanzig und sechs und zwanzig Millionen Menschen.

Wenn man ein wenig naber untersucht, durch welche befondere Bereinigung von Ums fanden eine fo merfmurbige Erfcheinung fich in unferm Jahrhundert ereignen fonnte, fo wird man bald gewahr, daß nur ein feftes Beharren ben einerlen erprobten Grundfaben einer weifen Staatsfunft biefe in ihrer Urt einzige und in den Sahrbuchern ber Gefchichte. benfpiellofe Wirfung hervorzubringen vermochte. Bey einem vollig ichuldenfregen Staate, bey Schähen, die man nirgends in dem Dage ju baufen verftand, ben einer baushalterischen Moministration, welche nicht nur diefen großen 3wed erfullte, fonbern auch bie Mittel gur Unterhaltung eines in Europa — und folglich auf ber gangen, runden Erde - nicht gu ubers treffenden Kriegesheeres von mehr als zwenmal hunderttaufend Mann, mit Bequemlichfeit abe werfen fonnte; war Dagigung bie unverracte Grundregel, nach melder das Preufische Cabinet - benn mer zweifelt, daß von biefem Die Rede fen? - beständig in die Schickfale von Europa wirfte: Magigung, die gwar ber Ruhmfucht, bem Chraeit und allen raubgieris gen Reigungen ber Menfchen fets zu langfam gu Berfe gu geben und zu wenig auszuriche ten fcheint; die aber in diefem Kalle noch inis mer auf die wesentliche Bergroßerung Dreus fens ficher bingearbeitet bat, und am Ende bem Monarchen bie Schiedsrichterliche Gewalt über bas politifche Gleichgewicht ber Staaten befto: unabanberlicher übertragen fann, je mehr Butrauen feine beilige Achtung fur bas Bobl und Glud aller feiner Dachbarn ihm ermers ben mußa Diefe meife Dafflaung, verbunden mit einem machfamen Blick auf bie jedesmas lige Lage ber offentlichen Angelegenheiten von Europa, und mit einer weit in die Bufunft Schauenden Aufsparung ber Staatsfrafte, mele che nie in Bewegung gefest werden muffen, bis man ficher hoffen barf, das vorgeftectte Biel bamit zu erreichen, lagt ein jedes gewalte fame Eroberungs, Onftem weit hinter fich zuruck. und fpottet jener übereilten Ueberfpannungen. welche zwar für ben Augenblick glanzende Bortheile versprechen, aber auch fast allemal eine gefährliche Entfraftung nach fich gieben. weil die Unwendung bemahrter Erholingsmit; 500

tel nicht zu allen Beiten möglich ift, und nicht einem jeden gluden will,

Die üblen Folgen einer entgegengefesten Staatsverwaltung brauchen wir micht iff ber Rerne ju fuchen; fie find fichtbar igenig iftt bem Digverhaltniffe ber Rrafte Granfreichs, Deftreichs und Ruflands zu ihrer Bevolfer rung. 3ch nenne bier England nicht; weil beffen Ctaatsfredit durch feine unermefliche Schifffahrt und feinen Sandel aufrecht erhale ten wird, ob es gleich mit granfreich einere len Schuldenlaft, namlich eine Daffe von funfgehnhundert Millionen ichwerer. Thaler, zu tragen bat. Die Deftreichischen und Rufe fifchen Staatsschulden tonnen ber Summe nach fleiner Scheinen, wiewohl fie im Bere haltniffe ber geringeren Induftrie und ber mangelnden Reffourcen im Grunde mohl eben fo Do bas Getriebe ber großen brudend find. Staatsmafdine fo aufe außerfte gespannt ift, ba permandelt fich' ein jedes Unternehmen von einiger politischen Wichtigfeit in ein ges magtes Spiel, woben man feinen Reft auf bie Wohl dem vorsichtigen, forge Rarte fest. famen und nuchternen Bausvater, ber bem Bufalle nichte gestattet, tund auch nichts von

we some with

ihm fürud erwärtet; fondern mit Belsheit, Genügsamfelt und Bescheidenheit seine Plane nach feinen mahren Kraften abmist!

Die fest und bauerhaft auch ber Stund gu Preugens Große von bem großen Rur. fürften Rriedrich Wilhelm und von dem Ro. nige Arfebrich Wilhelm' bem Erften gelegt fent mochte, fo war es boch nur bas Gemolbe, auf welchem ihre benben Rachfolger einen fo herrlichen Ban vollführten. Det Beitpunft. blefer Bollenbung fallt in bie legten Regie. rungejahre Friedriche bes 3wenten, und unterbem fegtregierenden Monarchen bauerte fie fort - das Resultat einer glucklichen Heber, einstimmung der Dagregeln diefer Regenten mit ben Grundfagen eines tief blickenden unb Die Berhaltniffe Europens gang umfaffenben Minifters. In ber That tonnte man bie lange politische Laufbahn bes Grafen von Zers: berg einen wohlgerathenen praftifchen Ber, fuch nennen , aus einem fleinen Reich ein febr machtiges ju bilden, In bren und viergia thatenvollen Jahren hat Er allein mehr Cabi, netsgeschafte bestritten, mehr Graatefdriften aller Art felbft verfaßt; mehr Friedens und Allfang, Eraftaten entworfen, ausgefertlat unb

unterzeichnet, als alle gleichzeitige Minifter in Europa, ohne fich deshalb den inneren Angelegenheiten der Preugischen Monarchie ganglich zu entziehen, oder ber Pflege ber Wiffenschaften zu entfagen. Bon bem Jahre 1745 an arbeitete ber Graf von Bergberg im Departement ber auswärtigen Affairen, und bereits im Jahre 1756 verfertigte er bie Staatse ichriften, welche die Bewegungsgrunde bes Ronigs von Preußen gur Eröffnung des Felde auges, womit ber fiebenjabrige Rrieg anhob, und insbesondere die authentischen Beweise eines gegen ben Ronig geschloffenen Bunbnife fes enthielten.

Die Epoche feiner nuglicheren und frafe tigeren Einwirfung in das Schicksal von Eu ropa nahm aber erft im Sahre 1762 ihren Une fang burch die benden Preußischen Friedense traftaten mit Rufland und mit Schweden. Der im folgenden Jahre geschloffene große Suberteburger Friede legte hierauf ben Grund au iener inneren Confifteng und Starte, mo; burch ein Monarch von Friedrichs Geiftese große ber anerkannte Europaische Friedenss erhalter und der Bohlthater unferes fo lange verheerten Baterlandes mard. Der Graf von

ARE SOUTH

Bergberg, ber biefe wichtigen Traftaten ohne Busiehung eines andern Minifters, als Staatsfefretair des großen Ronigs, entworfen und vollzogen hatte, fonnte von nun an fele nem feften und auf das in Europa überhaupt besonders aber in Deutschland, ju beobache tende Gleichgewicht gegrundeten politischen Spftem ben der Abfaffung der folgenden gros Ben Bundniffe getreu bleiben, und vollendere, diesen Grundfagen gemaß, ben Theilungse tractat von Doblen, ben Ceffionstractat von Beftpreußen, den Frieden von Tefchen, den Deutschen Fürstenbund, und gulett, im Sabre 1790, den Reichenbacher Frieden, einer Mene ge fleinerer Tractaten und Alliangen nicht gu ermahnen, welche insgesammt aus feiner Res ber gefloffen find.

Schon diese Angaben reichen hin, um die Ueberzeugung zu gewähren, daß die Les bensgeschichte dieses großen Staatsmannes schreiben, beynahe so viel hieße, als die polietische Geschichte von Europa seit dem Husbertsburger Frieden entwickeln. Was Sully seinem Heinrich dem Vierten war, hatten wir ohne seine eigenen so treuherzig geschriebes nen Memoiren in seinem ganzen Umfange nie

all of the said

erfahren. Gben fo fann nur ein Zorgberg felbit eradblen, wie viel Er feinem Gries brich war; und bie Er fehr Berfprechen to. fet, und bie Geschichte biefes unvergeflichen Ronigs in eineminurmon ibm ju erwartenben Bufammenhange liefert, burfte alles, mas feis ne Wographen von thm fcbreiben konnten, nur unvolltommener Werfuch bleiben. Uns indeffen wirdbes, erlaubt fenn, hier ben fele nem Silbnisse an das Jahr 1790 zu benken, m welchem der Graf von Zerzberg den Reldenbacher Bertrag ju Stande Brachte, worauf er fich bald von einem unmittelbaren Untheil an ben auswärtigen Ungelegenheiten entfernte, und bie bankbaten Segenswunfche aller patriotifch geftinten Preugen , vom Ro nig an gerechnet, mit fich nahmin Erwagt man in Ernft den Umfang feiner bem Staate geleifteten Dienfte, fo: muß-man Aber ben Ginflug biefes Einen Mannes auf bie Schicks fale von gang Guropa Cerftaunen. Andere Grundfage der Politit hatten dem Preugis fchen Cabinet einen gang verschiedenen Deg porgezeichnet, ber in enticheidenden Augens bliden die Berhaltniffe aller Reiche ganglich batte andern fonnen. 3mar follte man benten,

varen solche von selbst einleuchtende Axios me, daß niemand, ohne mit unheilbarer Blinds heit geschlagen zu sepn, davon abgehen konnte; allein in der Politik, wie in der Sittens lehre, ist es die Uebung allein, die das theorretische Schema in empfundene Wahrheit vers wandelt und mit und selbst identificit. Wo diese Uebung selbst identificit. Wo diese Uebung sehlt, fann oft die Nothwens digkeit des Augenblicks und der Umstände die Theorie vergessen machen, die des ersahrnen Staatsmannes Polarstern bleibt.

Sit einem Staate, wie der Preußische, dessen Seele nicht nur Ordnung, sondern inse besondere die seste Anhänglichkeit an das seit einem Jahrhundert und länger schon gelegte System einer regelmäßigen Fortschreitung in Macht und Größe bleiben muß, werden ins beß jene Hauptpunkte, bis zum gänzlichen Umsturze des jetzigen Gleichgewichtes, von ale sen kunstigen Ministern zum Grunde gelegt werden mussen. Ein Preußisches Cabinet, welches anfangen wollte, die Finanzen in Verzwirung zu bringen, den Schatz auszuleeren, und die Armee einem großen Eroberungsplane zu opfern, wurde, wenn es auch sonst kein

nen unmittelbaren Nachtheil von diesen. Maßeregeln empfände, wenigstens das absolute Gerwicht, welches Preußen seit zwanzig Jahren in Deutschland, ja im ganzen Europa, behauptet hat, vermindern, und dadurch offenbar die ironische "Vorschrift, wie man aus einem großen Reiche ein Fleines machen Könne," welche der verehrungswürdige Franklin im Jahre 1774 schrieb, in Ernst zu befolgen scheinen.

#### Billiam Pitt.

Menn man neben einem grauen Staats, mann einen so jugendlichen ausstellt, so verssteht es sich von selbst, daß es der Unahnslichkeit wegen geschieht. Franklin sagte einst scherzend: "Frankreich kann gute Minister harben, England aber nicht; denn dort ist man des dssentlichen Sprechens überhoben: hier hingegen muß man die Charlatanerie der Bes redsamkeit verstehen; und der wahrhaft große Mann ist sicherlich kein Schwäßer." Wenn der edle, sanste Weise noch lebte, welch zeine Beräns

Beränderung in Frankreich wurde er nicht bemerken! Welch ein Heer von haranguirens den Ministern, von Calonne und Necker an, bis auf jedes namenlose Ephemeron des Sommers 1792! Es ware sehr zu besurchten, daß er von diesen sagen wurde, was er von den Englischen zu sagen pslegte: je n'écoute jamais que ceux qui ne parlent pas.

Go lange man indeffen, wie in England, fich ins Cabinet hineinreden fann, wird ber Chrgeit diefen Beg ju Burben und Une feben ju gelangen, nicht unversucht laffen. William Pitt hatte faum als ein Jungling von vier und zwanzig Sahren zum erftenmal feine Erfcheinung im Unterhaufe gemacht, und vermittelft einer guten Dialeftif gezeigt, baß er feine Gegner in die Enge gu treiben wiffe, fo rief man ibn icon ans Ruber bes Brite tifchen Staates. Der gegen ihn verbundeten, machtigen Coalition zwischen ben Partheyen von North und Kor mifgluckte es, ihn von feinem Poften zu vertreiben. Die Mation, Die ihm noch feinen Fehler vorzuwerfen mußte, und deutlich einsah, daß das Unterhaus fich ju einer blogen Intrigue migbrauchen ließ, unterftagte ben jungen Minifter, ber ben tropigen Muth hatte, lieber das Parlament auseinander geben zu laffen, als feinen Wege

20 BS NA

nern zu welchen: Die neugewählten Gemeinen stimmten mit einer so entschiedenen Mehrheit für ihn, daß die Opposition seitdem fast alle Haffnung ihm auf diese Art benzukommen, aufgegeben hat.

Die Gemuthskrankheit des Konigs, die eine Regentschaft nothwendig machte, gab dem Minister eine günstige Gelegenheit, seine vorige Widersehlichkeit gegen das Parlament wieder gut zu machen, indem er den Sat behauptete und durchsehte, daß die Nation den Regenten wählt, und keinesweges das Erbrecht des Prinzen von Wales auf die Thronfolge für diesen Fall gelten läßt. Da indessen der Prinz sich diese Einschränkung hatte gesallen lassen, und der erste Act seiner Autorität unsehlbar Pitts Entlassung gewesen wäre; so mußte der König noch zu rechter Zeit genesen, um seinen Minister zu retten.

Solchergestalt hatte das Gluck für William Pitt sehr viel gethan. Auch war es schon Slück, daß er zur Whigparthey gehörte, die ben dem Volk ein solches Zutrauen besitzt, daß ein Minister von dieser Parthey zuweilen Maßregeln durchsetzen kann, die einem Tory beynahe den Kopf kosten dürsten. Glück war es serner, daß der große Name seines Vaters seine Jugend wie mit einer Aegide beschirmste; daß er der Nachfolger eines durch Unglücksfälle und despotische Grundsähe ver-

haft gewordenen Ministeriums ward, und baß die ermunichten Folgen der Amerifants ichen Unabhangigfeit ihm ju gute famen, babingegen die Gunde, Amerika verloren ju haben, gang auf bem Schotten Bute und feinen Torn , Mitschuldigen : haftete. endlich wird man es nennen muffen, Frankreichs politische Ohnmacht und Die Unters jochung ber Sollanber bem Brittifchen Gees handel fo vortheilhaft geworden find; baß Englands Dacht in Indien jest ohne Debens bubler herricht und Ronigreiche gertritt; daß Spanien fich beugen muß vor Britanniens flegreicher Rlagge, und daß bie Dachte Eus ropens von Stambul und Petersburg bis nach Paris und Turin in unabsehliche Streitigfele ten verwickelt wurden, indeß bie Englischen Rauffahrer alle Meere ftolg burchfchiffen und ben Reichthum aller Welttheile nach ihrer appigen Infel jufammen führen fonnten.

Friede mit aller Welt war unter folchen Umftanden so unverkennbar die Grundlage der Englischen Politik, daß jede Abweichung von diesem System einem groben Verstoße ähnlich sehen mußte. Spaniens Unvermögen, sich eines so mächtigen Widersachers zu erwehren, rechtsertigte zwar die Brittischen Zurustungen des Jahres 1790 zum Kriege;

allein bagegen offenbarte sich deutlich der Unwille der Nation über einen Krieg mit Rußland, der England keinen Vortheil bringen konnte, sondern lediglich das Interesse des festen Landes betraf. Die Unvorsichtigkeit, womit man Rußland und die Türken entzweyte, mußte allerdings diese Folge nach sichen, sobald die Pforte den verbündeten Kaiserhöfen unterlag; allein sie mußte auch ein solches Ende nehmen, und alle nachtheiligen Eindrücke, welche aus leeren Drohungen ents springen, auf ihren Urheber zurückwerfen.

Das Berdienft, jur Biederherftellung des Englischen Staatscredits mitgewirft gu haben, fo leicht es auch die Begunftigungen des Schicke fals gemacht haben fonnten, bleibt bennoch bem Minifter Pitt unbenommen; - und viels leicht bedurfte die Abministration fomohl ber Finangen, als der öffentlichen Angelegenheis ten, in England im gegenwartigen Beitpunft nicht fowohl eines Mannes von Genie und von großen Geifteskraften, als eines mittels maßigen, falten, hartnadigen Ropfes, ber fich mit anhaltendem unermudetem Fleife ben fleinften Gegenftanden feines Rechnungswes, fens widmen, in feinem beonomifchpolitischen Plan unverrückt fortschreiten, und allen Reues rungen, die ihn etwa ftoren mochten, den une biegsamften Widerstand leiften konnte.

II.

# Revolutionen und Gegenrevo-

im Jahre 1790.

, W. :

Innerhalb einiger Jahre haben fich in mehr reren Europaischen Staaten mertwurdige Gabe rungen ereignet, bie mit bem Berfuche vergei fellichaftet maren, ber Berfaffung eine neue Geftalt ju geben, ober fie ju ihrer fruhern' Form juruckjuführen. Go mahricheinlich es ift, daß die entferntere Beranlaffung zu Diefen Auftritten fich überall abnlich feben konnte, fo gewagt icheint une boch ber Einfall gemiffer Politifer, fie alle mit einander einer gemein-Schaftlichen Urfache juguschreiben, und, mit eis nem von den Mergten entlehnten Musbrucke, einen anfteckenden Gabrungeftoff oder ein fo genanntes Revolutions : Migsma anzuneh: men, das gerade um biefe Beit in der Luft gefdwebt und die ichwachtopfigen Mationenfcwindlicht gemacht hatte. Erfahrne Mans ner in ber Seilfunde, benen es ju rechter Beit

### 200 Revolutionen und Gegenrevol.

MAR EL DE NA

nie an Demuth zu einem freymuthigen Befandniß ihrer Unwiffenheit gebricht, nehmen nur außerft felten ihre Buflucht ju biefer qualitas occulta, um das Entfteben neuer Seuchen ju erflaren; und fo lange man in ber morae lischen Pathologie die Verirrungen der Mensche beit noch auf eine andere Urt bis an ihre Quelle verfolgen fann, icheint es uns rathfam, biefe Beicheidenheit nachzuahmen. Allerdings giebt es vielerlen Stoffe in der Datur, deren Wirfung auf die Bernunft nicht geläugnet wers ben fann; und wem ift nicht befannt, wie ber Tollapfel, ber hundsbig, der Bein, ber Mohnfaft die edelften Rrafte unferes Befens gerrutten? Bielleicht find taufend Urten, wie Wahnsinn und Raferen entstehen tonnen, noch unentbeckt; hat man boch erft furglich bemt Waffer von Cheltenham den Musbruch jenes bedaurenswerthen Buftandes Schuld geben wollen, der an einem gefronten Saupte fo felten bemerft ju werden pflegt! Allein von bem, was einigen Ungludlichen widerfahren fonnte, gilt fein Ochluß auf eine allgemeine Ansteckung ganger Bolfer und Welttheile.

Erflarte man aber auch jenes Miasma bloß allegorisch, von gewissen transatlantischen

were soften and

Mennungen, die Europa mit einem Geifte bet Meuerung angestectt hatten; fo hatte man boch billig erft ermeifen follen, baß die Gemuther ber Menichen auf diefelbe Art fur Mennungen empfänglich find, wie ihre außeren Organe fur bas Gift ber Epidemieen. Erfahrung unb Sefchichte lehren - wenn es erlaubt ift, in biefer Allegorie fortgufahren, - bag in ber moralischen Welt die erfte Unfteckung mebe rentheils por einer entgegengefesten bewahrt. Die Gefinnungen, die der Menfch burch Ere giehung und Bewohnung erhalt, bemachtigen fich feiner fo ganglich, daß fie allen andern ben Bugang verfperren. Bang befonders ift bies mit politischen Mennungen ber Rall; bie Sartnadigfeit, womit die Menfchen an ihren Berfaffungen, Gefetbuchern und Gerichtsfors men, furt an allen berfommlichen Ginrichtuns gen im Staate haften, laft fich nur mit ber fo genannten Rraft ber Eraqbeit vergleichen. Ihre Rube und ihre Bewegung in einer geges benen Richtung tonnen nur durch Rrafte ges ftort werden, welche jener allgemeinen Tens deng ber Naturmefen, in ihrem jedesmalis gen Justande zu beharren, wirklich übers Ohne vorbergegangene gewalts legen find.

### 202 Revolutionen und Gegenrevol.

we so prove

fame Erschütterung alfo, nehmen die Menischen keine neue Mennung an, und es folgt mithin offenbar, daß jener angeblichen Ansstedung mit Amerikanischen Frenheitsgedanken ein leidender Zustand vorhergegangen senn musse, wodurch sie erst möglich ward.

Erwägt man nun ferner, bag bie Revolutionen, die unfern Welttheil bedroften ober wirflich barin ausbrachen, in weit von einans ber entlegenen Landern entstanden, beren Gins wohner an Bilbung, Temperament und Chas rafter himmelweit verschieden find; fo laft fich icon im voraus mit ziemlicher Gemifheit behaupten, daß befondere Localurfachen bie iedesmaligen Bewegungen in Solland und Brabant, in Ungarn, Polen und Ochweben, in Luttich und Kranfreich, junachft veranlage baben muffen. Much gleichen fich biefe Revox lutionen fo wenig in Absicht ihres Zweckes und ihrer Mittel, als ber baraus entstandenen Fols gen. In Polen, jum Benfpiel, waren es bie nnerträglichen Uebel ber Anarchie und bie bat burch bewirkte Abhangigkeit von machtigen Machbaren, bie alle Gemuther jur Grundung gemäßigten monarchischen Regierungs, form ftimmten. In Frankreich bingegen faben

THE SAME AND

wir ben icheuflichen Umfturz einer in allen ibe ren Theilen aufgelofeten, in politische Raulnif übergegangenen Defpotie, und beren nothmens bige Ruckfehr in das anarchische Chaos. In Bolland fampfte bie Ariftofratie ber Stabte mit der Oligarchie ber: Soflinge und Ritter. In Brabant und in Ungarn ftraubten fich ber Uebermuth machtiger Bafallen und die Berrich. fucht fanatischer Priefter gegen die mobithae tige Billführ bes Oberheren. In Schweden wedte ber findische Gebrauch einer mit größerm Gluck als Verftand erhaschten Alleingewalt die Soffnungen ber von ihrem Sturg nur betaube ten fenatorischen Parthey. In Lattich vers fuchte ein gemißhandeltes Bolt zu frub, bas fdwere Joch der hierarchischen Berfaffung abe auschütteln.

Wo es ben Mifvergnügten gelang, ihre Revolution zu Stande zu bringen, bort zeigte schon die Ausführung selbst, aus welchen gang verschiedenen Uranfängen sie jedesmal entstanden war; allein nicht alle die vorerwähnten Sahrungen kamen zur völligen Reife. Die Schwedische Verschwörung war zu schwach, zu unzusammenhangend, und von dem benachbarten Hose, der sie durch Unterhandlungen auf

were of the second

munterte, ju wenig unterftugt, um gegen ben rafch beschloffenen Rrieg und eine frengebige Unwendung ber Turfifchen Subfidien besteben au tonnen. Ein Bolt, bem bie Schandlichfeit einer Unrpation von bestochenen Genatoren in frischem Andenken war, hielt Guftavs reprafentirende Launen noch fur unschablicher, als jene gangliche Ertobtung alles Chrgefuhls und feiner eigenen politischen Bichtigfeit. Ochon halb gewonnen burch ihren eitlen, ichmarmes rifden Rationalgeift, fonnten bie Schweden ben Locfungen toniglicher Rednerfunfte, und bem Raufchen bes Seldenmuthes in nickenden Rederbuschen nicht wiberfteben. Die allgemeine Stimme der Digbilligung bampfte ben Mufe rubr in ber Kinnifchen Urmee; ber Reichstag. erweiterte noch die Grangen ber foniglichen Gewalt, und Guftav fiegte, wie Konige fiegen muffen: durch den entschiedenen Willen der Mation.

Ein fleinlicher eigensuniger, schiefer Geift, berbe Unwissenheit und gedankenlose Intoler ranz, harte gegen den Leibeigenen, Ungerechtige keit gegen den Städter, trage Unempfängliche keit für Verbesserungen, und Vorliebe für die rohe, unsaubere Lebensweise Tatarischer Vor-

eltern , hatten von bem gemeinen Saufen ber Ungarifchen Edlen fein vortheilhaftes Bild in Josephs des Sweyten schnell richtender Gees le jurudgelaffen. Er batte es verfucht, ben Beift der Duldung unter ihnen auszubreiten bie Leibeigenschaft, biefe Schande ber Deniche heit, abzuschaffen und ben Ungarn mit ber Deutschen Oprache, anftatt ihres Rinnendias lefts und Ruchenlateins, jugleich milbere Site ten und Renntniffe, die bes benfenben Befens! murdig find, einzuimpfen. Allein je eifriger ber große Raifer fich um die Verwandlung feis ner Barbaren in Menfchen bemuhte, und je bankbarer: einzelne beffere und gebildete Ungarit feine Berordnungen aufnahmen; befto ftartes wuchs der Nationalhaß gegen die Auslander Die er zum Dufter aufstellte, und von denen ber robe Dorfadel hochstens einige raffinirtere Lafter und die Befriedigungsmittel feines prune fenden, geschmacklosen ober schwelgerischen Que rus entlehnen mochte. Mit eben diefem Sag: erwiederte bies reigbare Bolt die Geringichate jung, die ihm Joseph nicht langer verbarg. Ble in Schweden der Ausbruch des Rrieges ben Ronig gegen feinen migvergnugten Mbel ficher ftellte, fo mard er im Gegentheil in den

taiferlichen Staaten bas Signal zur Emporung. Mach einem unglucklichen Reldzuge, mo Rranke heiten mehr noch als Ochlachten bas Seer bes Raifers gefchwacht hatten, nach ber gange lichen Berheerung einer fruchtbaren Proving, benuften die Ungarn den Zeitpunkt, wo fie the ren Ronig, als einen in die Enge getriebenen Beind, ju nachtheiligen Bedingungen gu gwiffe gen hofften; und indem fie, wie die Belgier, Die Ruckgabe aller ihrer Privilegien ber alten Barbaren verlangten, wurden fie mit der That bie wirkfamften Bundesgenoffen des Groffule Auswärtige Cabinette, die Josephs Grofe zu beleibigen ichten, fachten bas wilbe Reuer des Aufruhrs unter ihnen an; die Soffe nung ein großes Ronigreich bem Saufe Defte beich zu entreißen, mar in ber Politik ichon eines ben funftigen Rebellen verheißenen Ochubes werth, und es gab einen Augenblick, mo bes reits der neue Ragony gefunden mar, ber hinfort des heiligen Stephans Rrone tragen wollte. Der Tod des Raffers vereitelte diefe weitaussehenden Entwurfe. Gein Rachfolger, Leopold, erfaufte fich, um das große Opfer ale'. ler Turfifchen Eroberungen des Jahrs 1789, den einzigen Freund, deffen er bedurfte, und entrif

at the state of

baburch sowohl ben Ungarn als den Belgiern ihre machtigste Stütze. Seine temporisirende Staatskunst wartete den Augenblick ab, in welchem es so leicht ist, die Leidenschaft eines roben Bolkes aus einem Ertrem ins andere zu lenken. Die Ungarn, die ihn noch kurz zur vor mit einem Diplom bedrohet hatten, das ihm die Hälfte seines Erbrechtes schmälern sollte, krönten ihn in einem Anfaller von Liebe

und Grofmuth, ohne alle neue Bedingung.

Offenbar fühlte ber Abel in Ochweden und in Ungarn feine Schmache, tros ben Aufwies gelungefunften der auswartigen Politif. Dort im Morden wirfte bas Gegengewicht eines frenen Burger, und Bauernftandes; hier im Guben hielten Leopolds disciplinirte Heere die Une garifchen Gabel in ber Scheibe. Gang anbere Berfettungen ber Umftande und Berhaltniffe hatten mittlerweile im westlichen Europa bie Staatsummaljungen von Solland, Brabant und Luttich gwar ju Stande gebracht, aber auch fast in bemfelben Augenblicke wieder vere nichtet. Diese so leicht bewirften Gegenves polutionen geben uns das richtige Maß von den moralischen Rraften der Bolfer. Erüglich ober furglichtig hatten ihre Unführer ben mah.

ren Gas geltend gemacht, bag ber Bille ber Dehrheit allvermogend fen; ohne zu bedenken. wie wenig der Augenblick einer erften Aufwals lung biefen Willen offenbart und auf Die Dros be ftellt. Go tinderleicht es immer ift, burch ploBlich aufgebotene Rrafte in den friedlichen Alltagsgang der Staatsmaschine einzugreifen, ihr Getriebe aus einander ju reißen, neu jus fammen gusfugen und in einer andern Diche tung fort ju bewegen; fo unentschieden bleibt ber Berth und die Dauer diefer neuen Orde nung, bis fie fich nicht mit jedem möglichen Miderstande gemeffen und gegen alle fiegreich behauptet bat. Dur dann ift die Stimme bes. Bolfes eine unfehlbare Gottesftimme, wenn Liebe für Gefet und Baterland es mit Muth und Rraft bis zur Berachtung des Todes begeis ftert. Die gemen Burger eines armen Frenftage tes find diefer Aufopferung fabig; wo man bine gegen ben uppigen Genuß des Lebens gewohnt ift, ben nur ber Reichthum erichwingen fann, ober wo die mechanische Geschäftigkeit Schats ge ju haufen die Stelle des Genuffes vertritt, bort muß die Unabhangigfeit des Willens bald Der Sicherheit des Eigenthums weichen.

Den Vorwurf haben indes die Hollander nicht

P TO THE TOTAL T

nicht verdient, bag fie lau geworben waren im Rampfe für die Rrenheit. 3mar, Frenheit! Frent heit! war jedesmal die Lofung ben allen Unternehe mungen gegen die berrichende Gewalt : allein bies fes hochheilige Bort hat im Munde derer, die es am haufigften aussprechen, wie der gemiffbrauchte Dame ber Gottheit, nicht jene Zauberfraft, mos mit es, von reinen, tugenbhaften Lippen tonenb. Die Enrannen erblaffen und jagen lehrt. Die Einwohner der vereinigten Diederlande mußten wohl au unterscheiben, awischen einer Bargers Ariftofratie, die ben Statthalter von fich abebangig machen ober in einen Benetianifchen Doge verwandeln wollte, und einer abeligen Bofparthen, die fur ihre eigene Macht und ihren Unterhalt bann am eifrigften forgte, wenn ffe fur bes Dringen Borrechte zu ftreiten fchien. Dit der thatigen Berwendung fur das aners fannte Befte, die bem aufgeflarten Buftande bes echten Republifaners eigen ift; traten fie daber auf die Seite ihrer Regenten, gegen eis nen erblichen Beamten des Staats; beffen Ent behrlichkeit ihre Borfahren ichon eingefehen und aus langer, gludlich wiederholter Erfahrung erprobt hatten. Ohne Rampf hatte die fchwarche pringliche Darthen dem entschiedenen Uer

bergewichte ber Patrioten nachgeben muffen, hatte Wilhelm der fünfte nicht einen mache tigen Befchüßer gefunden, vor deffen une überwindlicher Phalang die Diederlander fich Wenn es je erlaubt ift, die fuhnen Unternehmungen ber Menschen nach ihrem Er-

me all and

folge zu richten, fo fen es hier, mo bie Das amischenkunft des Preufischen Monarchen, wie Die Erfcheinung eines Wefens hohever Urt, ben erhiften Parthepen Frieden gebot. Sm unges fiorten Befige jener burgerlichen Frenhelt, welche bie Perfon und das Eigenthum in beis liger Unverlegbarfeit erhalt, fühlten die Dies berlander noch zu rechter Belt, bag der Rampf nur eine vielbeutige, speculative Frage von po. litischer Frenheit und ihren verschiedenen Braden betraf. Dem Rauber, ber in Phi= lipps II oder in Ludwigs XIV Geift ihre blutig errungenen Verfaffungen gu feiner Beute auserkohren hatte - o daß ich am Dafenn ber Eugend in unferm Zeitalter nicht zweifle! ihm murben fie noch jest mit bem Duthe ber Bergweiflung entgegen gegangen feyn, um ben Berluft eines Gutes, ohne welches Menschheit ein leerer Schall ift, nicht zu überleben. wo es nur barauf ankam, awischen Gyzelaar

SOE MA

und van Berkel auf der einen Seite, und dem Erbstatthalter auf der andern, zu mahlen, huldigten sie der Gewalt des Vermittlers, der gegen ein so kleines Uebel, das er ihnen aufsdrang, das ungleich größere, den Burgerkrieg, verhütete.

Die Saupter ber gedemuthigten Parthey batten in den Tagen ihres Gluds ber Stime me ber leibenschaftlichen Erbitterung ju leicht Bebor gegeben, um nicht von ihren Gegnern ein volles Daß der Wiedervergeltung erwarten au muffen. Wirklich traf fie bas gemeine Loos ber Befiegten, benen man aus einer miglunges nen Unternehmung ein Berbrechen macht. Die jur blutigen Rache bestimmten Opfer retteten fich zwar durch eine zeitige Klucht; allein Berbannungeurtheile und Confiscationen verfolge ten ihre Unhanger in allen Provinzen, und nach fo vielen fur die vermeintliche Sache ber Frenheit ichon verschwendeten Millionen mußte noch die Schahung des funf und zwanzigsten Pfennigs, als eine empfindliche Strafe, die letten Rrafte der Frevler und der Schuldlofen jugleich erschöpfen. Mare ben Burgerhauptern ihr Anschlag lediglich aus politischer Rurgfiche tigfeit miglungen, fo murben ihnen jest die

me De me

gerechten Bermunschungen ber Nation in ibr Exilium gefolgt fenn; allein jene willfahrliche Einmischung einer fremben Dacht in die ine neren Angelegenheiten eines Staates, beffen Berfaffung fie nicht garantirt hatte, ward in ben Augen ber Sollander nicht nur gur gultige ften Rechtfertigung ihrer Unführer, fondern fie erwectte fogar über bie Sarte ihres Schieffals ein ziemlich allgemeines Bedauern. Es hieße an das Unmögliche glauben, wenn man erware tet hatte, bag ber Sof von Berfalles, ber treue Bundesgenoffe des Deftreichifchen Saus fes, ber Alliirte ber Dieberlander, und ber Reind ber ftatthalterischen Unspruche, einer bes maffneten Bermittelung ruhig zusehen murde, Die fein eigenes Intereffe untergraben, Solland wieder ben Britten in Die Arme werfen und bem Rebenbuhler Deftreichs neuen Glang und neue Dacht verleihen mußte. Mein Schwäche, Unentschloffenheit und Berfatilität bes Frangofischen Cabinets lieferte die Diebers lander im fritischen Augenblick einem Monars den in die Bande, beffen Staatsmanner felbft an diese unbegreifliche Berblendung nicht glaub, ten, und beffen Colonnen baber nicht eber aufs brachen, als bis die ermiefene Dichteriftens

eines Lagers ben Givet alle Zweifel gehoben batte.

MAN SOME PAR

War es bem Saufe Oranien unmöglich ges wefen, fich gegen bie republikanifche Parthen ohne auswärtige Unterftugung im Befige feie ner Wurden und feines Ginfluffes zu behaupe ten, fo bedurften hingegen in Brabant die Emporer denselben Beyftand, um nur einen Augenblick in ihrer ufurpirten Goue verainetat zu blaben. Go lange ihnen biefe Soffnung leuchtete, fo lange man ihrer neu errichteten Rriegesmacht Befehlshaber und Ererciermeifter lieb, fo lange noch an ber Bobe mifchen Grange bie Beteranen bes geflichen Ronigs neue Siege zu erfame pfen droften: - fo lange troften die benden privilegirten Stande zugleich ihrem Bergog und der Berfassung des Staates. Die redlis den, auf mahres Menschengluck berechneten Absichten Josephs des Zwerten hatten infeinen - Miederlanden benfelben Widerstand wie in Ungarn gefunden. Selbenmuthig bes fampfte er in allen feinen ganbern bas vieltopfige Ungeheuer verjährter Difbrauche und Ungerechtigfeiten; wuthend ober tuckifch lehnte fich überall die robe und die erlernte Unwiffenbeit

nes alle son

wiber ibn auf. Gein rafcher Beift, gleichfam als batte er bas allguturg gestectte Lebensziet geahndet, verschmähte jene langmuthige Das Bigung, welche jum Guten liebet fanft überres ben als eigenmächtig zwingen will. Mit bem abttlichen Sinne, in welchem Raum und Beit verschwinden, wollte er Bluthe und Frucht, Reim und Reife jugleich um fich ber erichafs fen feben; und nur die Soffnung mar zu tubu, dies alles durch eigne Rraft und Thatigkeit bewirken ju tonnen. Die die Musfaat, fo bie Ernte: bies ift bas große unwiderrufliche Das turgefet, welches Joseph verfannte. Ges walt und 3mang, wie groß und ebel auch bie Absicht fen, bringen immer nur ihres gleichen hervor. Im Gefühle ber Ohnmacht heuchelte man bem Raifer Gehorfam; aber fobald man ihn in einen ichweren Rrieg verwickelt fab, der alle Rrafte des Staates erschöpfte, fühlte man fich ftark genug, für die Aufrechthaltung veralteter Formen des Aberglaubens und ber Feudalität gegen ibn ju fampfen. Gelbit in jenen Provingen, wo der Wille bes Regenten ben Bunichen bes lechzenden Bolfes entgegen fam, brachte bie ungewohnte Fregheit laut gu benten, nur herbe, nothreife, getriebene Fruchte.

MAR SON THE

Man konnte ben gemißhandelten Zöglingen der Jesuiten "Hierarchie den Anebel wohl aus dem Munde nehmen, aber in ihren Leußerungen die traurigen, entstellenden Mahle ihrer langen Herabwürdigung nicht vertilgen; man konnte Stlaven frey lassen, aber durch keinen Zauberschlag ihnen das Gesühl und den Geist der Freygebornen geben; man konnte der Dummheit ihre Opfer entreißen, ohne die Zahl der Verehrer der Weisheit zu vermehren.

In dem fruchtbarften Theile feiner Dot narchie, in feinen Diederlanden, hatte Jofeph ben einft fo blubenden Sandel und ben beri arbeitenben Rleiß in Verfall gefeben. Erlofchen mar ber Geift, ber vor ber Spanischen Berre Schaft ble geschäftigen Ginwohner befeelte; trag und erfaltet ichien ihr Blut; leer und verbbet lagen die großen, einft fo volfreichen Stabte. Gene eiferne Buchtruthe ber Spanischen Des poten, womit fie bas geschenchte Bolt bis gut Rübliofigfeit ju Boden gefchlagen hatten, wat in die Sande ihrer Lebenstrager übergegangen; bie Bauern und Burger hatten entweder feis ne oder nur abelige Stellvertreter in ben Bere fammlungen der Stande, und in den meiften Eribunalen hatte Themis die beilige Binde

44 grave

ber Unpartheylichkeit von ihren Angen verloren. Ein zahlloses Heer von Pfassen und Monchen besaß zwey Drittheile aller liegenden Gründe, und vegetirte träge und mußig, unwissend und üppig im Genusse seiner Neichthumer sort. Dem beglückenden System der Kirche treu, mit blindem Glauben zu empfangen, in blindem Gehorsam zu bewahren, und mit blindem Eiser mitzutheilen, wiegte es das Volkunter dem Schuhe dieser dreysachen Blindheit in den tiessten-Seelenschlas.

Der Raifer benutte einen gunftigen Augens blick in den politischen Schickfalen von Euros pa, um feinen Belgiern die Schelde ju offnen; allein die Gifersucht der Dachte, und die Gleiche gultigfeit feiner Unterthanen, die ihr eignes Glud verfannten, zwangen ibn, für ein uns weigerliches Menschenrecht mit einer Entschabigung von wenigen Millionen gufrieden gu Er führte in den Diederlanden fein fenn. neues Steuerspftem und eine verbefferte Suftige pflege ein; aber der Abel flagte über verlette Rechte, und die Stande verweigerten ihre Gub: fidien. Er wehrte dem Aberglauben und bem Dugiggange, er bob die Rlofter auf, vermehre te die Bahl der Pfarrer und Schullehrer, und errichtete Geminarien jur zwedmäßigen Bil; THE TOP AND

dung dieser Bolkserzieher; allein die Monche fluchten ihm, und das ausgeschreckte Bolk sor, derte laut alle seine Götzen wieder. Judessen wermochte noch Joseph durch ein ernstes Bort, die Murrenden zum Gehorsam zurückzurusen; und nur als Lascys Plane gegen die Türken gescheitert waren, erhob die Emsporung ihr verwegenes Haupt.

Die wankenden Schritte uneiniger Minister und Feldherren, die schlauen Anreihungen eis fersüchtiger Nachbaren, vielleicht auch das übelverstandene Behspiel Frankreichs, machten den Empörern Muth, und die unbegreisliche Bestürzung, das gleichsam panische Schrecken, welches die Erscheinung der Nation in Wassen unter den Kaiserlichgesinnten verbreitete, warf in wenigen Tagen die Herrschaft über die Belsgischen Provinzen in andere Hände. Flandern erklärte sich zuerst am 25sten November 1789 sür unabhängig, und am 11ten Januar des solgenden Jahres errichteten die abgefallnen Provinzen unter sich ihren Frenheitsbund.

Diefe so schnell bewirkte Revolution, die so wenig Blut und Anstrengung gekoftet hatte, kann für ein Benspiel der Allgewalt des krafs tig ausgesprochenen Volkswillens gelten. Ihr

man alles mon

eben fo ploblides, noch in bemfelben Sabr ers folgtes Ende, befraftigt bie große Lehre, baß man auf ben feften Willen eines Boltes ohne Grundfaß und ohne Charafter, welches bloß mechanisch fremden Gingebungen gehorcht fich feine Rechnung machen burfe. Allerdings mas ren es aber auch hier mehrere zu gleicher Beit wirkfaine Rrafte, burch beren Busammenftoß bas ichwache, grundlofe Gebaude bes neuen Staats unfehlbar wieder einfturgen mußte. Der Zwiespalt beftig gabrender Parthepen schreckte die Keinde und Mebenbuhler Deftreichs von einer offenbaren Berbindung mit ihnen ab, fo lange es-nicht entschieden war, welche pon allen die Oberhand behalten murde. Enge lande Cabinetspolitif blieb unabanderlich der Entftehung eines neuen Belgischen Frenftaates entaegen, so wenig man auch begreift, wie ber beichleunigte Umlauf ber Baaren und bes Gelbes, ben biefe Revolution bewirfen fonnte, und die bamit verfnupfte neue Rivalitat gwie fchen ben Sollandern und ben Belgiern einer See, und Sandelsmacht, wie Großbritannien, Machtheil bringen fonne. Dem überwiegens ben Intereffe der allgemeinen Verhaltniffe von Europa, welches in Reichenbach die Schalen

MAN CO PO MILE

ber Politik fullte, mußten die Ochickfale bet Miederlander untergebronet bleiben, und ben Leopolds Berheißungen, bie privilegirten Stande wieder in alle von feinem Borganger gefchmalerte Rechte einzufegen, fonnten diefe leicht bem eitlen Ehrgelt entfagen, die Unabe bangigfeit mit ungewiffem Erfolg noch tanger fortzuspielen. Ueberdies hatte die Untreue und Raubsucht jener niedrigen Berfzeuge ber polis tifchen Ranke bes Abels und des Rlerus, die ihnen allmählig unentbehrlich geworden und ju ben bochften Burden emporgeftiegen maren, die Einkunfte bes Landes erschöpft und burch die gangliche Verwirrung der Finangen allen bewaffneten Widerstand unmöglich gemacht. Es bleibt fein Mittel übrig, ben Staat git retten, wenn feine Auflofung fo weit gedieben ift, daß die Dehrheit der Ginwohner ihren Privatnuben vom Intereffe des gemeinen Des fens trennt. Die mabre Große, ber die Beite genoffen und die Mitburger unwillführlich bule bigen, diese moralische Ueberlegenheit, die ber atorreichfte Triumph der befferen Menfchheit ift, hatte vielleicht noch echten, bauernden Ene thustasmus an die Stelle des wilden, fanatis fchen Aufbraufens feten tonnen; allein fein

Heros und fein Halbgott frand in Belgien auf, begabt mit dieser in Europa schon auss gestorbenen und kaum mehr geglaubten Wuns berkraft.

Die verbundeten Provingen, Brabant, Klandern, hennegau, Dornik, Gelbern, Das mur und Limburg, waren durch ihre besondes ren Berfaffungen und Berhaltniffe gang verfchieden gestimmt. In Flandern herrschte mehr Rrenheitsliebe, mehr Energie und Entichloffene beit, größere Unabhangigfeit von Borurtheis len aller Urt, als in ben übrigen Provingen. Die Organisation ber bortigen Stande mar schon etwas vortheilhafter für die zahlreichen Rlaffen der Bauern und Barger, die im Staate einer großern Sicherheit und Frenheit und fogar einer gewiffen Stellvertretung ges noffen. Wer diefe Bortheile in Berbindung mit dem Umftande ermagt, daß die weitlauftis gen Besitzungen vieler Flamandischen Kamilien im Frangofischen Gebiete zwischen bem Intes reffe bender gander eine naturliche Bermandt; Schaft fnupften, bem wird es nicht fonberbar oder unerwabtet icheinen, daß in Flandern am elfrigften für eine, ber neuen Frangofischen ähnliche reprasentative Regierungsform gestritwe speece

ten ober wohl gar in Ernfte icon ein Rober rationssoftem mit Frankreich ersonnen mard. Der Glang eines Sofes hatte die Brabanter für andere Plane gestimmt; ihrem verwöhns ten, weichlichen Ginne war die Rudfehr gur republikanischen Ruchternheit und Sittenftrens ge nicht zuzumuthen; ihr geschmeibiger Dacken bedurfte eines Serrn. Go entftand ber Ges bante, nach bem Benfpiele ber fruber vereinige ten Provingen, fich einen Erbftatthalter au geben. Doch mas Maffaus Tugenden für feine Dachfommenschaft errangen, wollte man jest der Madit oder dem Reichthume der Come vetenten verfaufen. Die Lucke, welche Die Absehung bes Souverains in der Belgischen Grundverfaffung gelaffen hatte, gab ben Bori wand zu einer folden Ernennung ber: man behauptete mit einigem Scheine bes Rechtes, daß die Stande der Provingen nicht befugt fenn könnten, ben gangen Umfang einer Dathe an fich gu reißen, wovon fie jederzelt nur ein Beftandtheil gemesen waren. Allein die Eme porung war ben Pralaten und bem Moel gu wohl gelungen, und ihr unverbientes Glud, bas Ruder jest in Sanden gu halten, hatte fie mit fußen herrschertraumen berauscht,

MAR EN SONE

Das feine ber Provingen und feine ibrer aei fengebenden Bersammlungen sich einzeln anzus maßen magte, trug man fein Bedenfen, ibe rem ermablten Musichuffe zu übertragen, und aus ben Deputirten aller Stande bildete fich ber souvergine Belgische Congress : Vom machtigen Ginfluffe ber Geiftlichkeit auf: ein aberglaubiges Bolf unterftust, mußte biefe Parthey fich gegen alle ihre Biderfacher zu er: halten; fiegreich erhob fie fich auf ben Erums mern ber fleinen bemofratischen Berbindungen, Die vergebens alle Rrafte aufgeboten batten, um die Revolution jur allgemeinen Boblfabrt und Krenheit des Bolfes ju benuben, und ju perhaten, daß fie lediglich die Leidenschaften einer fleinen Angahl von Chrgeitigen und Gis gennüßigen befriedigte; bald ichmeichelnd, bald trobig, verettelte fie jedes Bemuhen der mach: tigen Familien Aremberg, Urfel und Ligne, fich an die Spige der Miederlandischen Unger legenheiten zu ftellen und zwischen ihrem Pris vatintereffe, den Forderungen der Infurgen, ten, und ben Unfpruchen des Saufes Deftreich eine friedliche Musgleichung ju treffen.

Diefer innere Rampf der Factionen vers

Me of the sea

In Bruffel mußten' bie Unhanger bes Congreffes alle Runfte der Unterhandlung erichone fen und alle die geheimen Triebfedern amor burch man ben Willen ber Bolfer lenft, in Bewegung: feben, um bie bemaffnete Burger, fcaft ju gewinnen und bie Berfammlungen ber Patrioten aus einander zu fprengen. Dicht ohne Berfchlagenheit, bie bier ben Mangel jeder Tugend erfeten mußte, verhatete man Die wesentliche Bereinigung ber großen Sauf fer mit der Bolfsparthen; ber neue Souves rain war frengebig gegen fie mit Chrenamtern, allein fo eiferfüchtig auf fein Unfeben, bag er jeden Ginfluß auf die Beldafte bavon trennte. Burnten der beleidigte Stoly eines Urfel ober Aremberg, so wußte man ihn austoben und felbft ble verweigerte Unerfennung der Sous vetainetat ihm bingeben ju laffen; aber wennt fich ber wichtige Große jum Beichen ber Bers fohnung heute treubergig von den Miniftern des Congresses umarmen ließ, so fand er more gen feinen Damen an ber Spige einer Droe feriptionelifte aufgezeichnet, und fein Schreff ten beschleunigte ben Sturg feiner Parthen: Ein gedungener Pobel brang in bie Saufer einiger Giferer für bie Rrenheit, plunderte fie

23300

and the sec

ans, und bedrohete Bruffel mit einer allger meinen Verwüftung, die das versprochene Ger schenk und die Entfernung eines Volksfreunz des, dem kurz zuwor ein schwacher Versuch, die Vrabantische Nevolution mit der Französ sischen zu vereinigen, mißlungen war, ihre verstellte Buth besänftigte. Jest durfte der Justizhof von Brabant die Aushebung der pax triotischen Gesellschaft beschließen und seine Verbannungsurtheile gegen die Häupter dere selben herabschleudern.

Das Belgische Beer, nebft feinem Unfabe rer, van der Mersch, begunftigte feinesmer ges die angemaßte Souverainetat der Brabane tischen Stande. Go dringend daber auch ale les anzurathen ichien, daß man im Zeitpunkte ber fühn beschloffenen Unabhangigfeit, querft für die Erhaltung diefer Schubwehr forgen muffe, fo gefliffentlich fah man doch den Cour greß allen Magregeln ausweichen, moburch fie ihm felbst batte furchtbar werden fonnen. Die faiferlichen Truppen, die man bis jene feits Damur verfolgt batte, fammelten fich wieder aus allen Provinzen unter den Ballen von Luremburg, und faßten unter Benders Unführung neuen Muth. Des Rrieges unges mobint,

HAR EN PO MAR

wohnt, jum Theil Schlecht bewaffnet, von feis ner Artillerie unterftußt, und von allen Dus nitionen entblogt, mußten bagegen bie frene willigen: Rlamander und Brabanter bas Une gemach einer Wintercampagne, im Ungeficht disciplinirter und mit allen Bedürfniffen wohl versebener Reinde, gehnfach bruckender em pfinden. Ihre wiederholten Bitten und Bore ftellungen, die perfonliche Erscheinung bes Bes nerals in Bruffel, fein militairifcher Ernft, feine nachdruckliche Oprache, und fein: Ente folug, die Befehlshaberftelle niebergulegen. blieben ohne allen guten Erfolg. Bielmehr ruftete fich ber Congreß auf diese bevorftebene be Entlaffung, inbem er einen Seffifchen Ofe ficier, ben General von Schonfeld, ben ibm auswärtige Freunde fraftig empfohlen hatten, in feine Dienfte nahm. Die Belagerung und Uebergabe von Antwerpen benugte man, um bie baben gebranchten Truppen in ber Dabe von Lowen ju einem Seere von funftaufend Mann zu vermehren, welches dem Congreß ben Eid ber Treue schwor, und woben nur vertraute Officier angestellt murden. Die in Antwerpen erbeuteten Rriegesbedurfniffe fas men diefer neuen Ausruftung ju Statten. Als G. Forfters fl. Corift. 6 26.

me alle

nun endlich die Urmee ben Damur Die Sache ber Frenheit gu verfechten drohete; als fie ih. ren General bewogen batte, ben Commando. fab in den Sanden zu behalten, und den Comgreß gur Anerfennung der Souverainetat bes Bolfes aufzuforbern; als ihre Borftellungen, verbunden mit ben Stimmen ber aus Bruffel geflüchteten Patrioten, und unterftust vom Bergoge von Urfel und bem Grafen la Mart, Die ber Bormand einer gutlichen Bermittelung au ihnen geführt hatte, einen mannlichen unb fogar gebietenden Ton annahmen: ba eifte Schonfeld mit feiner überlegenen und beffer verpflegten Rriegesmacht vor die Thore von Damur, und bewies ben jaudernben Demas gogen, bag man fie überliftet hatte. Ban ber Merfc, auf den man ben Berbacht eines geheimen Berftandniffes mit ben Deftreichern ju malgen fuchte, - einen Berbacht, bem Leo. polde nachgiebige Berfprechungen, ber vorbers jufebende Musgang bes Rampfes, und die uns erträgliche Eprannen ber ufurpitenben Stanbe alles Entehrende ju nehmen ichienen, - mußte fich als Staatsgefangener nach Bruffel beges' ben, und murde, feiner Reclamationen unges achtet, auf die Citabelle von Antwerpen ges were so be were

führt. Ein ahnliches Schicksal traf verschies bene unter ihm commandirende Officier, und nichts war leichter, als die verwalseten Trups pen neu zu organisiren und dem Heere unter Schönfelds Befehlen einzuverleiben.

. Leopold hatte gleich nach bem Tobe feis nes Bruders einen fo fanft lockenden Son angestimmt, bag icon bamals die Ruckfehr une ter feine Oberherrichaft ben Sauptern ber bei mofratischen Parthen weit annehmlicher bunt. te, ale die Unterwerfung junter bas unrechte maßige Joch ber Stande. Sobald Josephs Rrantheit eine Wendung genommen hatte, welche feine Benefung hoffen ließ, legte ber damalige Großherzog von Toscana in bie Sande ber nach Roblenz geflüchteten Gouvers nantin eine Erflarung nieder, welche ju gleie der Beit mit der Dadfricht vom Abfterben bes Raifers erichien, beffen ganges Berfahren gegen feine Dieberlande in ftrengen Musbrufe fen migbilligte und die Insurgenten unter ber Bufichering ihrer ungefrankten alten Berfafe fung und einer vollkommenen Amneftle jum ernenerten Gehorfam gegen ihren rechtmäßie gen Erbheren aufforderte. Go wenig biefe Sanfemuth auf die herrschende Parthey noch

MA Wante

sur Beit wirken, und fo leicht man fie auf Rechnung ber bedrangten Lage, worin ber neue Erbe der Deftreichischen Monarchie fich befand, feben fonnte; fo gewann fie ibm dens noch die Bergen aller Migvergnügten in ben Belgischen Provinzen. Much hatte ber Tob des Beleidigers manchen gutmuthigen Berfechs. ter der Unabhängigkeit verfohnt und ju ber Ueberzeugung zurückgeführt, daß es unbillia. fen, Josephe Ungerechtigfeit, feinen Dachfole. ger entgelten ju laffen. In der gangen Dros ving Limburg war biefe Stimmung fo laut. daß die Einwohner fich den Anmagungen ibe rer Stande miderfesten, fie aus mebreren Berfammlungsorten vertrieben und erft im Jus nius, nachdem ein Corps von Brabantern fiejum Gehorfam gezwungen hatte, die Inder penbengacte erscheinen ließen.

Die Unverschnlichkeit der Priester hatte, sowohl in Brabant als in Flandern die Stäng, de und ihren Anhang gegen die dortigen Rogvalisten und Demokraten bis zur leidenschafte lichsten Erbitterung angefeuert. Selbst die Angerbietungen einiger ausgewanderten Häupter dieser letztern Parthey, sich mit dem einmal bestehenden Congreß auszusöhnen und über das

are of the see

gemeinschaftliche Intereffe bes Baterlandes ger gen Leopold, ihre Privatmennungen gu vers geffen, wurden mit ichnober Berachtung que ruckgewiesen. Bieberholte Diffhanblungen und Berfolgungen trieben endlich die Patrioten zu jener Bergweiflung, welche nicht mehr ruhig ihre Mittel zum Biberftande abmift, fonbern, der Folgen uneingedent, bas paffive Berhals ten gegen ben gewagteften Gebrauch ber eie genen Rrafte vertaufcht. In Flandern, wele ches von Truppen entblogt mar, brachen Une ruben aus; die Difvergnugten aus Tournay, Bennegau und Limburg fliegen gu ihren Flas manbifchen Brubern, und ein Saufe Schickte fich an, ben General van ber Merich aus Antwerpen zu befregen. Es gluckte ben Bras bantern, biefen Auflauf burch ihre Frenwillisgen ju bampfen und ihn fodann jum Bors wande ju gebrauchen, um in Bruffel und an andern Orten viele verbachtige Perfonen, wor, unter fich auch ber Bergog von Urfel befand, gefänglich einzuziehen. Gleichwohl biente einfolches Verfahren nur dazu, die Buth ber Unterbrückten ftarter ju entflammen. neuer Aufftand in Gent vertrieb die bort verfammelten Stande, und erlofete ben Bergog

aus seinem Verhaft in der Abten Bandelod, ehe die Truppen des Congresses hinzuellen und die Aufrührer zerstreuen konnten. So deutslich der Ausgang dieser und ähnlicher Bewesgungen die Uebermacht der aristokratischen Parthen bewies, so bestärkte doch jede neue Säherung die Oestreicher in der Hoffnung eines leichten Sieges.

Doch verhinderte indeg der ungewiffe Erfolg der mit Preußen angefangenen Unters handlungen, und bie Dothwendigfeit, ein jes bes politisches Raisonnement burch bewaffnete Myriaden einleuchtender ju machen, bag Leo= polds fleines Seer im Luremburgischen feine Berftarfung erhielt, um über bie Daas geben und die bis auf fechzehntaufend Dann berane gewachsene Dacht des Congresses zurücktreie ben ju tonnen. 3mar hatte ichon ein ziems lich hitiges Treffen ben Marche, en: Famine am 23ften Day die Ueberlegenheit geubter und folgsamer Truppen über die undisciplinite ten Belgier bargethan; allein die geringe Uns jabl ber Deftreicher feste fie außer Stand, ihren Bortheil ju verfolgen, und ber gange Feldzug ging mit fleinen Streiferenen bin, worin von beyden Geiten mit abwechselndem

Slucke gesochten ward. Auch Schönfeld konne te oder durfte — vielleicht von einem höhern Einflusse geleitet — keinen entscheldenden Ang griff wagen, und mußte sich begnügen, die User der Maas zu decken. Der 27sie Julius, dieser in den Annalen Destreichs unvergestiche Tag, an welchem der Friedensschluß zu Relichenbach diesem Hause den ruhigen Besits als ler seiner Provinzen zusicherte, gab endlich den Operationen in Belgien eine andere Wene dung. Von den in Mähren und in Böhmen gestandenen Truppen ward ein ausehnliches Corps nach Luremburg detaschirt, welches die

daselbst befindliche Deftreichtsche Kriegesmacht bis auf drengigtausend Mann vermehrte.

Der Belgische Congreß, der sich von ale len auswärtigen Mächten verlassen sah, ber schloß nunmehr, die letten Kräfte der Proximiten aufzubieten, um der Katastrophe, der man nicht länger zu entgehen hosste, wenige stens einen interessanten Anstrich zu geben. Die streitbare Mannschaft des ganzen Lausdes ward aufgerusen; die Mönche predigten einen Kreuzzug gegen Leopold, und stellten sich in großer Anzahl an die Spiße der zur sammengelausenen Horden. Ihr Ansührer, van

D 100 500 100

ber Moot, bem bisher die Rollen eines Uns terbandlers und eines Staatsminifters fo ubel gelungen maren, wollte jest auch als Relbe berr bie Mittelmäßigkeit feiner Talente zu erfennen geben. Doch war bie Deftreichische Berftarfung nicht angefommen, noch war es Beit, burch eine gewaltsdme Unftrengung ju zeigen, mas echte Frenheitsliebe und glubens des Gefühl für eine ausschließend mahr ges glaubte Religion vermochten; ein großer Sieg und Erfturmung ber Mauern von Luremburg hatten vielleicht einen Dachbar bewogen, fich eines tapfern Bolfes anzunehmen, bas eines beffern Schicksals fich werth gezeigt hatte. Ale lein der Glaube diefer armfeligen Bertzeuge des Fanatismus fonnte nie auch nur die Große bes Genffornes erreichen, und mußte an der neuern Zaktik Scheitern. Dan führte fie gur Schlachtbant, als man am 22ften und 28ften September die Deftreicher anzugreifen magte. Bange Schaaren floben vor wenigen, aber bes herzteren Feinden, die von den rafenden Done chen bas beilige Dehl und ben gangen Bauberapparat bes Aberglaubens erbeuteten.

Die Bevollmächtigten ber allitrten Sofe" von London, Berlin und bem Saag eroffnes

-500

ten jest einen vermittelnben Congreß an bem lebtgenannten Orte, wohin fich auch Leos polds Minister und einige Belgische Depus tirten verfügten. Ochon einige Monathe gue wor hatten bie Generalftaaten, als garantis rende Macht ber Belgifden Berfaffung, bem Biener Sofe wegen eines Baffenftillftanbes Eroffnung gethan, worauf er fich bamals nicht einlaffen wollte. Jest forberte man von ben Belgiern, daß fie zuerft die Baffen nieberles . men follten; und als fie Ausflüchte fuchten, ging man weiter, und feste ihrer Ructfehr unter Leopolds Scepter einen furgen Termin. Umfonft flehten bie Belgifchen Abgeordneten um eine Berlangerung biefer Frift; ber Defte reichische Gefandte blieb" fandhaft auf feiner Beigerung, ohne felbft auf die Fürbitte ber Mediationsminifter Rucfficht zu nehmen.

Unterbessen hatte das Tournesis schon den Entschluß gefaßt, sich wieder dem Kaiser zu unterwerfen. Die Oestreichischen Truppen hieleten ganz Limburg besetz; und auf das eine ladende Manifest, welches Leopold während seiner Kaiserkrönung an die Belgier ergehen ließ, und worin er ihnen den Genuß ihrer une verlehten Constitution mit allen ihren Vorreche

me we were

ten verfprach, zeigte man auch in Flandern bie arofte Bereitwilligfeit jur Rucffebr unter feine Oberherrichaft. Dur in Brabant mis thete noch ein ohnmachtiger Fanatismus; ber Dobel gerriß und verbrannte das Manifeft, und feine Unführer magten es nicht, ihm bie mabre Lage ber Sachen befannt ju machen. Der fouveraine Congrest glaubte bas Doffens fviel feiner politischen Unabhangigfeit nicht ans ftanbiger beschließen ju fonnen, als indem er am azften November, eben als bie von ben vermittelnden Dachten bewilligte Frift verftrich, den dritten Gobn des Raifers, den Erge herzog Karl, jum Erzherzog von Belgien ernannte. Doch biefe Entschließung, welche viels leicht einige Monathe fruber Gluck gemacht hatte, fam jest ju fpat; Benbers überleges nes heer mar ichon in Bewegung; die Bele gifchen Befehlshaber zogen fich vor ihm gue ruck, und liegen ihn ohne Schwertstreich Das mur befegen. Der General von Ochonfelb forderte am 28ften Rovember feine Entlaffung, und am aten December ruckten bie faiferlie den Truppen wieder in Bruffel ein. Die Bermirrung, welche biefem Augenbliche vorans ging, hatten die Mitglieder des Congreffes und

me De ma

thre Minifter benutt, um ber gerechten Rache ber betrogenen Ginmohner ju entfliehen, Dere felbe van der Noot, den man noch furz zue por vergottert und beffen Bildnig man als ein beilbringendes Umulet getragen hatte, mar jest ber Begenftand einer eben fo granzentofen Berabscheuung geworden, und der Pobel fcone te in feiner Bergweiflung feine Aufwiegler, die Priefter und Monche, nicht mehr. gest fiel bem Bolfe bie Binde von ben Mugen, bie es fo lange geblendet hatte. Dicht für feine Frenheit, nicht fur feine eigene Boble fahrt hatte es geftritten, fondern für die Bore rechte der ju feinem Rachtheit privilegirten Stande; - und, fonderbar genug! mit einer Verschwendung von mehr als zwanzig Millios nen Gulben und mit Aufopferung von zwan; zigtausend Menfchen hatten die Priefter und ber Abel ihren Zweck vollkommen erreicht und von einem Monarchen, deffen gand fie armer und volksleerer gemacht hatten, die Rudgabe aller ihrer druckenden Drivilegien ertroßt. Die im Saag am roten December von dem vermittelnden Congreß unterschriebene Convention enthalt nicht nur biefe Buficherung, fonbern auch jugleich bas Berfprechen, ben Belgifchen

are down

Provinzen noch anderweitige Verwilligungen juzugestehen; ja, die politische Schonung ges gen die Brabantischen Stände, oder, wenn man einen andern Gesichtspunkt wählt, der Triumph der Alliteten über das Andenken Josefephs des Zweyten, wurde jest so weit gestrieben, daß man seiner in sener Convention mit keiner Sylbe gedachte.

Die Wiedereinsegung bes Raifers in feine Souverainetaterechte über die Diederlandischeit Provinzen war ihm indeg alle biefe Anfopfes rungen werth. 3hm mußte fur ben Augenblick alles daran gelegen fenn, die Rube in feinen Staaten wieder berguftellen, fich auf bem Throne, ber unter Joseph gu manken angefangen batte, wieder festzuseten und die gunftige Gelegenheit jur Biedererlangung eis ites unbeschrankteren Ginfluffes von ber Belt und feiner eigenen Rlugheit abzuwarten. Dur unter diefer Bedingung fonnte fich bas Saupt' ber Deftreichischen Monarchie jest schmeicheln, fein ganges politisches Gewicht in ben großen Schicksalen von Europa bengubehalten. Det erfte Schritt, wodurch er fein Unfehen im Deutschen Reiche geltend machte, folgte une mittelbar auf die Unterwerfung ber Belgischen Comments of the same of the sa

Provingen. Gin Mequisitorium des Reiches fammergerichte erging an feine Regierung in ben Miederlanden, und ersuchte fie, in Rraft eines Burgundischen Bertrages vom Sahre 1 548. bie Execution gegen Luttich ju übernehmen. Innerhalb weniger Tage offnete hierauf die Stadt ohne allen Biderftand bem Deftreichie ichen Generale von Rheul ihre Thore. Bus gleich mit Brabant hatten die Lutticher es versucht, fich wieder in ben Befit derjenigen, Rechte ju feben, die ihr Tyrann, der Bischof. Maximilian Beinrich, ihnen im Sabre 1684 geraubt hatte. Damals ward ihre Grundvers faffung ganglich umgeftogen, indem der dritte Stand vom Sofe abhangig gemacht, und fogar ben Municipalitaten das Vorrecht, ihre eigenen Beamten zu ernennen, entriffen mard. Im Bere lauf von etwas mehr als hundert Jahren hauf. ten, fich die üblen Folgen diefer gewaltthatigen. und burch Berjahrung nur schwach vertheidige ten Unterdruckung. Der erfte Stand, ober das hohe Domcapitel und die durch daffelbe vorgestellte Beiftlichkeit, nahm feinen Theil an ben Laften bes Bolfes, und eine ununtere brochene Reihe von Unglucksfallen und neuen Erpressungen hatte den Dunkt herbengebracht,

no all son

wo dlese Lasten seine Krafte überstiegen. Die gelähmte Wirksamkeit des dritten, und die freywillige Verzicht des ersten Standes, lies ferten dem Fürsten auch den noch übrigen zweyten, oder die Ritterschaft, in die Hände. Die streitige Frage, ob der Fürstbischof über Gezgenstände der Polizey ohne Zustimmung der Stände Versügungen treffen könne, die bald wegen ihrer Beziehung auf den Erwerb der Einwohner von Spaa die größte Wichtigkeit erhielt und das ganze Land zerrüttete, blieb von dem Reichskammergericht unentschleden, und die Erbitterung zwischen dem Fürsten und seinen Unterthanen ward durch allerlen Anmas Bungen von beyden Seiten vermehrt.

Wenn die Leibenschaften des großen Haufens angeregt werden, verhalten sie sich gernau, wie bey dem einzelnen Menschen. So, wenn mehrere große, allgemein wirksame Ursachen die Semuther vorbereitet haben, ist eine an sich unbedeutende Rleinigkeit hinreichend, die Damme, die einen heftigen Ausbruch vershielten, zu durchbrechen und jeder ungestümen Woge des Sesühls frehen Lauf zu verschaffen. Se ist ein einziger Tropfe zu viel, nach dem Ausdrucke eines geistreichen Schriftstellers, woos

ARREST STATE

von bas volle Gefaß überlauft." Bon biefer fets wiederfehrenden Bemerfung, worauf man aleidwohl in ber gewöhnlichen Staatsfunft bisher fo felten Rucficht nahm, liefert ber Worgang in Luttich ein neues Benfpiel. Weil das Berbot der Getreideausfuhr, welches der Brotmangel erheischt hatte, nicht mit der Bes nehmigung ber Stande verfeben mar, und folge lich ohne Wirfung blieb, fo ftieg die Empfinde lidifeit ber Lutticher auf ben bohen Puntt ber Spannung, ber die außerfte Gewaltthatigfeit befürchten ließ. Imber ichwulen Rube biefer Erwartung verlangte ber Bifchof von bem Domcapitel und ber Gelftlichfeit, daß fie bine fort als gute Burger ju ben Abgaben bes Staates bentragen mochten; und um enblich bie Betreidesperre wirffam ju machen, bertef er bie Berfammlung ber Stanbe. Gine im Bolfe verbreitete Schrift hatte unterdeffen bie Soffnung angefacht, baß es ben gegenwartigen Beltpunft noch vortheilhafter benuben und in ben Befit feiner lange entbehrten Rechte tome men tonne. In mehreren Orten im Lande zeichneten fich die Freunde ber Frenheit ichon burch farbige Bandichleifen aus; auch in Lute tich felbft erfchien biefes Abzeichen, und faum

use of the sta

hatte Einer angefangen, fo trugen alle Eine wohner die patriotische Cocarde. Ginmuthia feste das Bolf die vom Bifchof ernannten Burgermeifter ab; einmuthig ermahlteles durch allgemeinen Buruf Manner an ihre Stelle, beren erprobte Denkungsart; allein ichon bins reichend mar, ein gutes Borurtheil fur diefent gangen Auftritt ju erwecken. Der Furft hatte fcon im Boraus, burch eine eigenhandig uns terschriebene Erflarung, diefe Schritte des Bols fes genehmigt; er billigte fie auf eben die Art nach geschehener That; er bestätigte fie fevere lich burch feinen triumphirenden Gingug in bie Stadt, burch die Friedensworte, Die er vom Rathhause herab, mit Gegnungen begleitet, an die versammelte Menge ergeben ließ, burch die Annahme ber Cocarde, die er badurch heis ligte, und burch die wiederholten, ungebetenen Beweife feiner vollkommenften Bufriedenheit, womit er mehrere Tage hindurch die neuen Mas giftratspersonen und ihre Magregeln beehrte.

Wer vermag die Tiefen des menschlichen Herzens zu sichten, um mit richterlicher Uns partheplichkeit die Entscheidung zu wagen, aus welcher Quelle dieses Betragen des Bischofs gestossen sey: ob lautere Zuneigung für ein geliebtes

geliebtes Bolf, gewiffenhafte Unerfennung feis nes fo lange vorenthaltenen Rechtes, mabre, freudige Theilnahme an bem neubefestigten Glude freger Mitburger, und das gottliche Gefühl, ihr Bohlthater und ber Wiederhere fteller ihrer Frenheit geworden gut fenn - ober ob Furcht, Seuchelen, verbiffener Despotis, mus und heimlich brutende Priefterrache bie Triebfedern feiner Sandlungen maren ? Ber vermag eine Revolution, worüber gurft und Boll einverftanden ichtenen, woben fein Tropfe Burgerblute vergoffen ward, wodurch bie feit bundert Jahren verlegte Grundverfaffung Lut. tiche ihre gesehmäßige Erganzung wieder ere blelt - wer vermag fie ohne Rlager und une gebort zu verdammen? - Dies vermochte. bies durfte das Reichstammergericht.

Es durfte und vermochte aber mit Recht. Form ist die Seele des Gesehes; und wider die Form hatten die Lutticher gesündigt. Die gerechteste Sache verliert durch einen Verstoß wider die Form den Schuk, den ihr der Buch, stabe zuerkennt. Wo bliebe der ganze, große Zweck der Nechtspsiege, wenn jeder eigenmächetig sich selbst eines jeden Unrechts erwehren wollte? Welchen Ruhen hatte die Versassung

S. Forftere fl. Schrift. 6. Th.

Add Who was

bes Deutschen Reiches fur die barin gu einem Gangen verbundenen Staaten, wenn nicht die Rechtshulfe der Tribungle jedem bedrückten Mitstande die Gelbsthulfe entbehrlich und fos gar ftrafwurdig machte? Worin bestande bas unterscheidende Rennzeichen einer rechtmäßig erlangten Verfaffung, wenn nicht die daben beobachtete Formalitat fie von den willführlie chen Unmaßungen bes Aufruhre und ber Faktionen auszeichnen und mit ber Genehmigung bes Raifers und des Reiches beglaubigen tonn: te? Unlaugbar hatte die Revolution in Luttich nicht nur ben Rlecken der Informalität und Illegalität, indem das Bolf fich eigenmächtig gegen die einmal bestehende Berrschaft aufges lebnt, und, ohne die Wiederherstellung feiner verstummelten Regierungsform vor den Eris bur len des Reiches zu verlangen, die Bur: germeifter abgefest batte; fondern die Mus; zeichnung durch Cocarden, die tumultuarischen Bewegungen, der bewaffnete Aufjug verriethen eine zu auffallende Aehnlichkeit mit einem Aufe ruhr, und die gesehwidrige neue Burgermeis stermabl fonnte ber Beschuldigung, daß fie das Werk der Aufwiegelung und des Partheye geiftes gemesen sen, nicht ganglich entgeben.

Schnell \*), ohne Bedenfen, auf das blofe Ruchtbarwerden des Ereigniffes, von Umte, wegen und aus eigener Bewegung, erlieg bar ber das Reichskammergericht ein Decret, melches die Reuerungen in Luttich mit bem vers haften Namen einer Rebellion brandmarkte, die gefängliche haft gegen ihre Urheber er, fannte, und die Rurften des Weftphalischen Rreifes jur Erecution aufforberte. Golche ras iche Schritte, folde rachenbe Bligesichnelle, machte die Berlegung einer Form nothwendig, welche boch nur allein gefehlt hatte, um die Wohlfahrt des gangen Staates von Luttich auf Sahrhunderte hinaus, durch die wieder herge. stellte Constitution ju sichern; ba bingegen; wo die processualischen Formen beobachtet mure ben, wie ben bem Streite über die Rechtmas Bigfeit ber Spieloftron in Spaa, Die lette Ente icheibung fich Sahre lang verzogern durfte, unerwogen, ob nicht der Wohlstand, das Gluck, die Nahrung, ja felbst die Eriftenz vieler taur fend Familien daran bing, und eine unglucke

<sup>\*)</sup> Die neue Bürgermeisterwahl geschah in Lutztich ben 18ten August 1789; und bas Decret bes Reichskammergerichts zu Wehlar erschien ben 27sten besselben Monaths.

felige, jur Revolution unausbleiblich vorbereis tende Erbitterung die Folge des Saumens war!

Das Decret bes Reichskammergerichts wirks te vermuthlich ichon vor feiner öffentlichen Bekanntwerdung; benn bereits am 26ften Mus quit 1789, entwich ber Kurftbifchof beimlich aus feinem Luftichloffe ben Luttich, nach ber unweit Erier liegenden Abten St. Marimin; und von diefem Mugenblick an mußte er, daß feine Einwilligung ju ben Bolfebewegungen eine bloge Wirkung ber Furcht gemefen fen. Durch ben Musspruch bes hochften Reichsges richtes in Schut genommen, entfog fich ber Bifchof ben Berathichlagungen der am 31ften August verfammelten Stande; feine Abmefens heit und die nachher erfolgte Geceffion ber Majoritat des Domcapitels stempelten die Bers ordnungen biefer Berfammlung mit einem neuen Anschein von Unrechtmäßigkeit, festen endlich das Beharren des frengewordenen drite ten Standes auch ben der Mitterschaft in ein nachtheiliges Licht, und verleiteten, indem man Zwietracht und Diftrauen zu begunftis gen fuchte, Die in Luttich herrichende Bolfs. parthey zu gewagteren Schritten. Luttich felbft ward nunmehr ein Ochauplat, wo die aufges

-SOP

regten Leidenschaften des Bolfes in Ungebund denheit tobten; und eine Revolution, deren friedlicher Anfang so schone Früchte versprach, schien jest die unglückschwangeren Prophezene

schien jest die unglichtigmangeren Prophezene hungen solcher Menschen zu rechtsertigen, die in der reinen Atmosphäre des Patriotismus nicht athmen können, und daher lieber den Himmel und die Hölle bewegten, um sie zu

1. 4.5

verpeften.

Dach Beblar maren Abgeordnete von Lute tich gegangen, um das dortige Eribunal jur Burucknahme feines Decrets ju bewegen, und Die versammelten Stande hatten unterbeffen Die Grundartifel ber Diederherftellung ihrer Conftitution entworfen und dem Furften gur Genehmigung vorgelegt. Satte jest der Bis foof bie Rube und das Glud der Unterthas nen gewollt, anftatt fich auf ben übertriebenen Puntt des Rechtes ju fteifen, wo es das groß: te Unrecht wird: fo mare feine Sanction bas Unterpfand bes iconften Friedens geworben; anftatt der aufgerufenen Gewalt, hatten Liebe und Gute bie Brrungen ausgeglichen, und bie Gefchichte batte feine Biedertehr mit jenem nie verwelfenden Rrange belohnt, um welchen mit jeder That des Lebens gu fampfen, die

beiligfte Pflicht des Kurftennamens gebeut. Ein edles Gelbftvertrauen, welches im Bewufte fenn einer großen inneren Rraft und Burbe rubet, geht biefen eigenen, treuen, feften Bang; die furchtsame Ochwache, bas Berfzeug deffen, ber fie ichreckt und leitet, fann ihn nicht geben. Der Bifchof glaubte in dem von ihm verlangten Schritte ber Berfohnung nur den Privatnugen etlicher Demagogen, nur den Stury feiner eigenen Gunftlinge gu feben; von feiner Nachgiebigfeit abndete er nur immer breifter geforberte Aufopferungen. Gute dunkte ihn Schwachheit; und nur ber Starte vermag zwischen benden die Granglinie au gieben.

Weit entfernt also, mit den Stånden jest zum Frieden zu stimmen, um weit größern Uebeln, womit der Freyheitstaumel im Volke den Staat bedrohte, der Losreißung vom Deutsschen Reiche, der Vereinigung mit den Insurgenten in Brabant, und der Berufung einer Nationalversammlung vorzubeugen, rief der Kürstbischof vielmehr die ganze Strenge des Gesetzes gegen seine Unterthanen auf, und ersuchte die Fürsten des Westphällschen Kreises um die Besolgung des reichsgerichtlichen Mans

an ed de man

bats. Das Tribunal felbft that am 4ten Des cember einen neuen Spruch, worin es fein vor riges Erfenntnig bestätigte, die Einwendungen der Stande fur unftatthaft erflarte, alles in den vorigen Buftand juruckzusegen verordnete, und fodann erft bem Furften geftattete, bie nothige Reformation auf einem neu auszuschrei: benben Landtage in Ermagung zu ziehen. Der Clevische Directorial Gefandte, herr von Dohm, erhielt indeffen von feinem Sofe den Befehl, gur gutlichen Bermittelung ber Unruben mitzuwirfen; und bie rudfichtlofe Gentens des Reichskammergerichts hatte biefe Borforae ben ber heftigen Spannung der Litticher bops pelt nothwendig gemacht. Die von den das male fiegenden Brabantern bargebotene fchnelle Sulfe hatte fie wirklich gegen ben Ginmarich einer Gerecutionsarmee gefichert. Preugen, welches feine Truppen fur feine eigensinnig behauptete Formalitat hinopfern wollte, fonnte noch viel weniger einen Schritt magen, ber Die unmittelbare Folge nach fich gezogen hatte, gegen die Belgier fur den Raifer Parthey er: greifen zu muffen. Gang Luttich frand in ben Baffen, ber hartnactigfte Biderftand ichien beschloffen, die Brabantische Sulfe mar nabe,

MA 20 STAN

und bas konigliche Executionscorps frand ichon auf bem Lutricher Gebiet. In einer Directos rial . Conferenz, welche biefer fritische Beltpunkt veraulagte, ftimmten die Delegirten von Dine fter und Julich (oder Rurcolln und Rurbayern) beffen ungeachtet fur die unbedingte Bollziehung bes Beklarischen Mandats, und die Truppen des Ronigs mußten, diefer Enticheidung ber Dehre beit gemäß, ihren Marich fortieben. Gin einzie ges Mittel blieb noch übrig, das Blutvergies Ben und die anarchische Bermirrung, vielleicht fogar den Ausbruch eines allgemeinen Krieges, ju verhuten: ber Gingug der foniglichen Trups pen mußte nicht die Unterdrückung bes Bolles, fondern feine Musibhnung mit dem Rurften. jur Abficht haben. Gine Erflarung des Cles vijchen (Preußischen) Gefandten, die den Lute tichern diese Busicherung ertheilte und unter Milderung bennoch auf der Sauptbes bingniß des reichsgerichtlichen Gpruches, augenblicklichen Absetzung des neuen Magis ftrats, bestand, entwaffnete die ausschweifende ften Krenheitsschwarmer, führte fie gum Ges. horsam des Gefeges zuruck, und bewirkte bie ruhige Aufnahme der Preußischen Befagung.

Die hier geaußerten Beforgniffe konnten

mer - 20 bo non

eitel gewesen fenn; in biefem Kalle ward Lute tich, auf Roften bes Unfebens, welches bie Reichsgesehe beifchen, gefdiont. Sier mußte ber Rechtsspruch vollzogen werden, und sollte Luttich darüber ju Grunde geben; hier fonnte von jener Rachficht, womit Leopold die Ins fürgenten in feinen Diederlanden ichonte, weil fie nur fur ihre alte Berfaffung ftritten, bie Rede nicht fenn: benn bundertiabriger Befis batte bem Rurften von Luttich aus Ufurvation ein Recht geschaffen; bier mußte es vor ans bern bem Bifchofe giemen, an feinen Unter: thanen "glorreiche Rache" ju nehmen; bier fam es barauf an, burch ein schauberhaftes Benfviel das Deutsche Reich vor aller fernern Unffedung mit ber Krangofischen Krenheits: feuche zu bemahren; hier fonnte der Ruin von Luttich, bas jerftorte Glud feiner Ginmohner, und die eremplarische Buchtigung ihrer Saupe ter bas Lofegeld werden, womit gang Deutsch. land fich auf immer von der Furcht der Res volutionen befrenete!! Ochonung alfo mar bier ein Jrrthum, und biefer Jrrthum, in ber jegigen Lage ber Sachen , eine ber Deutschen Reichsverfaffung geriffene Bunde.

Wenn solchergestalt das Preußische Cabis

ARE SUBS ARE

net auf einen bebenklichen Abmeg gerathen war, so hatte es ihm doch nicht an wichtigen Beweggrunden für feine Beschluffe gefehlt. Gelindigfeit und Batergute hatten ihm gegen ein erftes Bergeben anwendbarer als Strenge geschienen; und biefer Ueberzeugung liegt ein fo ichones Bertrauen auf die unverdorbenen Gefühle ber Menschheit, ein fo troftlicher Glaube an Tugend und Edelfinn jum Gruns be, daß fie felbft benen, die fie als grrthum verwerfen muffen, Ehrfurcht, Bewunderung und Liebe entlocht. Fur die große Daffe bes Menschengeschlechtes ift gewiß ber Bauber une widerstehlich, womit der Dachtige fie an fich feffelt, wenn er Snade fur Recht ergeben lagt; und in diefem besondern Falle wirkte noch die Rraft ber tabellofen namen: Bergberg. Dohm und Schlieffen, um ein allgemeis nes, gunftiges Borurtheil fur das Benehmen bes Preugischen Sofes zu erwecken. Es wolle te indeg bem Ronige nicht gelingen, burch eie nen unmittelbaren Briefwechsel mit dem Furften von Luttich die Buftimmung biefes lettern au der vorgeschlagenen Berfohnung ju bewirs fen. Die bis an Beleidigung grangende \*) Sarte

\*) Des Konigs eigene Worte von bem letten

MA CO BO MAN

nadigfeit, womit ber Bifchof fortfubr, bie unbedingte Bollftredung bes reichsrichterlichen Mandats zu fordern, überzeugte endlich den Ronig, daß feiner Ehre nur ber einzige Muse weg bliebe, feine Truppen von Luttich zurucke augieben, und die Erecution, die feit funf Dos nathen bas gand mit einer taglichen Ausgabe von fechstaufend Thalern belaftet batte, ander

ren Reichsftanden ju überlaffen.

26m 16ten April 1790 brachen die Preus Ben aus Luttich auf, und am 19ten erschien ein neues Decret zu Beplar, welches die Suls fe- bes Ober: und Rurreinischen, ingleichen bes Schwäbischen und Frankischen Rreises ges gen Luttich aufforderte. Die Rurrheinischen Contingente nahmen wirklich Untheil an ber Erecution, welche ber Rurfurft von Colln als Bifchof von Munfter, und ber Rurfurft von Bayern als Herzog von Julich fernerhin bis rigirten. Allein der Widerstand der Lutticher, bie aus Kurcht vor der so deutlich an den Tag gelegten leibenschaftlichen Stimmung thres gur?

Briefe Des Bischofs lauten fo : - la dernière lettre de l'Eveque, aussi foible en argumens, qu'indécente en expressions, auxquelles le Roi ne veut pas faire attention par un surcroît de générofité.

ften die ernfthafteften Unftalten gur Gegenwehr machten, bewies ihnen bald, daß die Bollgies hung bes reichsgerichtlichen Urtheils gang ane bere Rrafte erheischte. Das argerliche Schaus fpiel eines zwectlofen fleinen Rrieges, woben gleichwohl das Bisthum durch bende Theile bermuftet und erschöpft werden mußte, bauerte bis nach der Raifertronung im Spatjahre fort. Die zu Frankfurt über das Schickfal diefes ungludlichen Landes von neuem angefnupften Unterhandlungen, woju die Stande ihre Abe geordneten Schickten, endigten fich mit einem Borfchlage, ben bie Lutticher anfänglich mit Unwillen verwarfen, hernach aber bebingungse weise annahmen, indem ihnen die Unmögliche feit, gegen überlegene Seere langer ju beftes ben, die Unterwerfung jum Gefete machte. Allein auch biese Rettung mard ihnen entzos gen, ale das hochfte Reichstribunal die Sulfe ber faiferlichen Regierung in ben Dieberlans den aufbot. Das Unglud, welches ihren Muth gebrochen batte, ftimmte fie jest jur unbedingten Ergebung, und ber Raifer übers lieferte dem Bischofe ben entseelten Leichnam seines einst voll Rraft und Leben blubenden Landes.

ma some

Mirgends bat bas Befet einen volltommner ren Sieg bavon getragen; nie hat die Bers faffung ber Deutschen Republik ble in ihr lie: genden Rrafte gur Erhaltung bes innern Rus heftandes thatiger bewiesen; nie hat ein mache tiger Monarch ein ebleres Benfpiel, als bier ber Ronig von Preugen, von feiner Dagie gung und feiner Achtung fur ein Gefet, befe fen Anwendung ihn nicht gang billig dunkte, bem Deutschen Publicum und ber gefammten aufmertfamen Welt gegeben. Es ift gewiß nicht zu viel gefagt, wenn man behauptet, baß in feinem anbern gegenwartig fcom orgae niffrten Europaischen Staate ber Begriff bes Gefeges biefe Beiligfeit erlangt hat, por wele ther fich alle anderen Ructfichten beugen. Dit einer Rlatheit, die weit über jeben Ginmurf erhaben ift, leuchtet uns aus biefer wichtigen Erfahrung bie troffliche Gewißheit hervor, daßi fo lange bie Deutsche Reichsverfaffung unans getaftet befteht, bie Musführung einer Revor lution innerhalb ber Grangen von Deutschland. fchlechterbings unmöglich bleibt. Darf man es von ber ftrengen Unpartheylichkeit ber bochften Reichsgerichte erwarten, baß fie auch ba, wo Die Rechte ber Unterthanen von ihren Landes,

as alle and

berren beeintrachtigt werben, eben fo fcnell als im entgegengesetten Fall, auf eingereichte Rlagen ober aud von Umtswegen, erfennen werden, und darf man von der tiefen Berebe rung ber Rurften fur die Ausspruche bes Ges feges, auch alebann ber ichnellften, punktlich: ffen, unbedingten Bollftreckung des oberriche terlichen Spruches gewartig fenn: o, bann mo mare bas Land, bas fich mit unferm Baterlande in Absicht auf Gerechtigkeit; Rrenheit ber Perfon, und Sicherheit des Eigenthums meffen durfte! Deutsche Rurften! Deutsche Manner! die ihr fegenvolle Rube im Lande ju erhalten und allgemeines Gluck eurer Dits burger fest zu grunden munscht; bier greift in euren Bufen, und forscht nach ber Soffnung ber Zeitgenoffen!

Der Lütticher Aufstand, ber einzige, ber jeht die öffentliche Ruhe Deutschlands gestört hatte, ward nicht nur ganzlich gedämpft, sons dern auch mit der außersten Strenge bestraft. Es ist lehrreich, indem man noch einen Ausgenblick bey dieser und den andern gleichzeitis gen Bewegungen in Europa verweilt, auf die verschiedenen Triebsedern, die so viele Mensschen in Handlung sehten, den Blick zu riche

me De me

ten; lebrreich, mabraunehmen, bag nur in Luttich die Revolution mit ber Frangofifchen die Erleichterung des Bolfes jur Abficht ober aum Bormande hatte. Die Urheber aller aus bern Unruhen waren privilegirte Rlaffen von Menfchen, die entweder das Seft der Regier rung an fich reißen, ober gegen die Willführ ber Regenten ihre Borrechte behaupten woll ten. Bo fie bas Bolf bewegen fonnten, ihre Darthen ju ergreifen, erreichten fie ihren 2wed: benn ohne fremde Uebermacht hatte auch in Solland die Ariftofratie ber Stabte geflegt; und, wie gefagt, in Belgien erkaufte Leopold die Unterwerfung ber Emporer nur mit der Bewilligung aller ihrer Forderungent Do bingegen bas Bolf aufgeflart und gebot rig reprafentirt mar, wie in Odweben, vers einigte es fich mit dem Ronige mider den Abel. Bo enblich ber britte Stand, wie in Ungarn, ganglich fehlte, bort fam auch die Emporung bes Abels nie ju volliger Reife. Die unvere fohnliche Reindschaft und ber ewige Bettftreit zwischen der Aristokratie und der monarchischen Gewalt wurden jest nur barum fo fichtbar, weil Guftav und Joseph, ein feber auf feine 2frt ; jene binunterdruckten gur Gleichheit mit

1911

MAR EDES

bem übrigen Bolfe. Barum gehorchte fie bin: gegen fo willig der Allnewalt Kriedrichs bes Weisen ? Much in feiner Sand war fie nur ein Bertzeug, wie bie übrige Daffe bes Bole fes; allein er mußte fie an ihre Stelle zu fete gen, erhielt fie als ein ebles Gefaß, und ehrte fich felbst in ihr. Geinem Tiefblicke mar es unverhohlen, daß ihre gangliche Unterjochung jene Gleichheit vorbereitet, die gwar bem große ten Defpoten Schmeicheln fann, dem Schwar chen aber furchtbar wird. Ludwig ber Biers gebite, der feine Bafallen bezwang, der ihre Borrechte ichmalerte, fie feffelte an feinen Sof, und abhangig erhielt von feiner Bunft, bahne te durch ihre Demuthigung dem dritten Stans be den Weg zur politischen Erifteng. Das Wegenstuck zu diesem Bilbe ift jene gefährlie de Freundschaft zwischen dem Rurften und den privilegirten Standen, welche jederzeit bie Scheinherrichaft bes erftern beweifet. regieren fie ichon unumschränft und bewegen die konigliche Daschine nach ihrer Willfuhr, wo fie, als geborne, mentbehrliche Beichuber bes Throns, fur feine Majeftatsrechte ftreiten.

Ift die Bedingung, unter welcher alles in ber Welt seinen Nugen bat, jene unvermeid,

liche

liche Fahigkeit jum Digbrauch, fo muß bas Berf der Beisheit und der reifen Erfahrung nicht sowohl auf die Bernichtung, als vielmehr auf die unschadliche Benugung des einmal Bes ftebenden gielen. Der unwiderlegbare Gas des Maturrechts, daß alle wirklich existirende, vernunftige Wefen auf ein ungehindertes Dafepn und auf die baju gehörigen Erforderniffe gleis ches Unrecht haben, naber bestimmt und eine gefchrankt durch die eben fo unlaugbare Bere Schiedenheit der Unlagen und Rrafte, welche verschiedene Rreise der Wirksamkeit nothwens dig vorschreibt, fann fich allerdings unter bile ligen Voraussehungen mit einer politifchen Gine richtung vertragen, die gewiffen Generationen erbliche Borrechte jugefteht. Ein frenwillia anerkanntes Erbrecht mar vielleicht die fichers fte Schukwehr nenauffeimender Burgerver: eine gegen die Unterdruckung, der fonft nicht nur die physische, sondern auch die moralische Schwäche von einer jeden ihr überlegenen Rraft beständig ausgesett bliebe. Allein der Digbrauch biefes Vertrauens, ber außerfte Grad des Berderbens, worin der Staatsfor, per verfinfen fann, hat defto ichauderhaftere Kolgen, je umfassender zuvor die Wirksamfeit W. Forftere fl. Schrift. 6. 26. R

THE ELOS THE

ber so Betrauten war. Menschliche Weisheit und Gute, wie die Erfahrung lehrt, sind nicht vermögend, die Wunden zu heilen, die menschliche Bosheit und Thorheit ihrem eiges nen Geschlechte schlugen; sie können den morsschen Bau nicht stühen, den diese Jahrhuns derte lang untergruben — Vielleicht errichten sie einen neuen auf seinen Trümmern!

Ein großes, rührendes Schauspiel reißt uns fort von den kleinen Zuckungen, die wir bies ber betrachteten. Lassen wir die Ausschweisungen einiger mißgeleiteten Bauern, und den Muthwillen der unmundigen Jugend auf Unisversitäten unberührt; sie sind der Geschichte zu klein. Wenn die Pest im Lande ist, wer wurde nicht des Arztes spotten, der Mückensstiche für Pestbeulen hielte? — Die erste Mosnarchie in Europa stürzte jest schrecklich zus sammen; wir sehen sie noch in ihrem Schutte liegen!

III.

#### Heber bie

# Beziehung der Staatskunst

auf

# bas Gluck ber Menschheit.

Est quidem vera lex, RECTA RATIO, naturae congruens, diffusa in omnes, constans, sempiterna, quae vocet ad officium jubendo, vetando a fraude deterreat. — Huic legi neque abrogare fas est, neque derogari ex hac aliquid licet, neque tota abrogari potest.

CICERO.

.

.

Es ware ein erhabenes, anziehendes Schaus fviel, lieber Freund, wenn die folgeften mens ichlichen Runfte, die Regierungskunft und die Politie, einft vor den Richterftuhl der Bernunft geforbert murben, um von ihren Bire fungen Rechenschaft abzulegen, und fich gegen bie Anklage ber Tugend, und gegen bas Benge niß der Erfahrung ju rechtfertigen. Ihre Ber: theibigung mußte ju Entbeckungen führen, bie bas Menschengeschlecht fur bie Bufunft gegen Digbrauche und Unterdrückungen, wo nicht ficher ftellen, boch wenigstens mißtrauischer machen murben, als es bisher im Gangen ges wesen ift. Es murbe fich zeigen, bag bie Ginne lichkeit unserer Ratur überall mit ben beiben Ungeflagten wiber uns felbft in ben Bund ger treten fen, und daß die Unmbalichfeit von reis nen Grundfagen auszugehen, die fich erft burch lange Uebung und nach manchem fehlgeschlages

nen Versuch auffinden und herauswickeln ließen, allerdings eine Art von Entschuldigung abgeben tonnte, wenn nicht bas Beharren im erfannten und erwiesenen Strthum eine fast unbeilbare Berberbtheit burchblicken liege. Gelt einiger Beit veranlagte mich meine praftische Beschäfe tigung mit verwandten Wegenstanden, die Rlage punkte, worauf es hier ankommt; bald in dies fem, bald in jenem Lichte zu betrachten; und fo mangelhaft, ungufammenhangend und frag= mentarisch auch die Resultate meines Rache benfens, die ich darüber zu Papier brachte, wirklich geblieben find, fo halte ich es doch nicht für gang überflußig, fie bier mitzuthele Ien, weil fie pielleicht dazu dienen konnen, die Sache naber jur Erorterung ju bringen, und ben rechten Mann, ber diefer Untersuchung gewachsen ift, dazu aufzusordern. Ich werde mich für mein Theil glucklich schaken, die Be legenheit ju finden, etwas Befferes, als ich noch bis jest weiß, über die wichtigfte Unger legenheit des benkenden Menschen zu erfahren.

Das Gluck ber Menscheit ift, lant den Betheurungen der Regenten, das ftete Biel ihrer landesvaterlichen Sorgen. Die neueften

Manifeste ber Eroberer von Polen athmen unr diefen Gelft, und führen nur diefe Gpras de. Ich will hier keinesweges ihre Aufriche tigfeit in Zweifel ziehen. Die Bermirrung bes Sprachgebrauche, wie ich anderwarts gesagt habe, ift freulich groß genug; allein an ber Morten: Glud, Mahrheit, Sugend, ift une feren Rubrern jest noch zu viel gelegen, als baf fie es versuchen konnten, fich fcon gange lich ohne fie ju behelfen. Ohne fie murbe das Recht bes Starfern gar bald eine viel zu mans fende Stilbe ifrer Berifchaft werden. Much bes Raubers lette Zwecke find ruhiger Befig und Genuf. Wenn er Mittel-fande, mit fels. ner Bente aus ber Soble in-ben Ochoof der. burgerlichen Gefellichaft guruckzutehren - mens. nen Sie nicht, baf er als ber eifrigfte Berg theibiger ihrer Rechte, als der ftrengfte Racher des verletten Gigenthums, vorantreten murde ? Schlagen Ste übrigens die Gefchichte aller Res polutionen, oder jum Bepfpiel auch nur die ber neueften nach, und feben Sie bie Ehrgeite zigen aller fo fchnell auf einander folgenden Pritheijen, fo wie fie an das Ruber des gahe renden Staates gelangten, am lauteffen bie

fühnen Revolutionsmittel verwerfen, wodurch

sie das Volk zum Werkzeug ihrer Siege ger macht hatten, und dagegen Ordnung, Ruhe, Gehorsam gegen die Gesehe, und Unverletzbarkeit, sowohl der Personen als des Eigenthums predigen, nachdem sie zuvor die tobenden Tribunen, die Verläumdungen, die Anklagen, die Justizmorde, die Plunderungen, die heiligen Insurrektionen in Umtrieb geseht hatten.

3ch gebe gern noch einen Schritt weiter, und gebe gu, daß es ber Ratur des Menfchen angemeffen ift, das allgemeine Befte zu wollen, ohne vom Privatnugen erft dazu aufge: fordert zu werden. Wer mag bloß in feinde feliger Abficht, aus bofem Willen, Bofes thun? Diese Rolle fest eine Berruttung ber Verftans bestrafte voraus. In folchen Fallen aber, mo Biddfinn oder Wahnfinn die oberften Plage der Gefellichaft fullten, verhateten doch ges meiniglich die Umftehenden bas Unbeil, das der Migbrauch der Macht ben diefer unglucklichen Krantheit batte ftiften tonnen. Dur in bem feltenen Busammentreffen ber Umftande, wodurch Menschen von großer Thatfraft, von unerfattlichen Begierden und gerftorenden Leis benschaften, aus Mangel eines Widerstandes,

zur wieklichen Raserey übergingen, und sich auch noch in diesem Zustande als Herren der Welt und Meister eines entarteten Volkes bes haupten konnten, war in Rom die Erscheis nung eines Vero, eines Caligula und der Unsgeheuer, die ihnen glichen, möglich geworden. Die grimmige Verrücktheit auf dem Throne, die uns mit Abscheu und Grauen erfüllt, ist folglich nur eine seltene Ausnahme, und dient der allgemeinen Regel eigentlich zur Vestästigung.

Allein worin besteht das Gluck, womit man dem Menschengeschlechte so gestissentlich andies nen will? Der Gemeinsinn verbindet doch eis nen Begriff mit dem Worte, und ich weiß nicht, welches allgemeine Gesühl ihn in den Gegenstand des Strebens aller derer verwanz delt, die mit uns Eines Ursprunges und ähnslicher Bildung sind. Von Jugend auf geswohnt, den Zustand des Behagens und Beswühltenns angenehmer Eindrücke als unseren Bestimmung anzusehen, oder, mit anderen Worten, zu glauben, daß ein Wesen, welches Genuß und Schmerz unterscheiden kann, nur für den erstern geboren seyn könne, bilden wir uns allmählig eine Vorstellung von jener wüns

fchenswerthen Urt zu fenn, worin die Summe angenehmer Ginbrucke Die Summe ber unans genehmen nicht nur überfteigt, fonbern auch burch ihre Abwechselung und Mannichfaltige feit einen ftets neuen Reis zuwege bringt, und neue Quellen ber Empfanglichkeit in uns offe net. Gollen wir es einstweilen ben blefer Dos finition bewenden laffen? Dann mare, jum Benfpiel, der Buftand des Englifchen Pache ters Gluck, und der des Polnischen Leibeignen Elend zu nennen. Der wohlhabendere Dann, ber allen Heberfluß feiner fetten Meder und Weiden genießt, gut gefleidet ift, und in eie nem netten, reinen, mit ichonem Gerathe verfebenen Saufe wohnt, ift zugleich in Rudficht feines Geiftes, feines Gefühle, feiner Grund: fabe, feiner Ueberlegung, feiner Renntniffe, mit Einem Borte, ale Menfch, betjenige, ber ben weitem den Borgug verdient. 3hm ift wohl in allen feinen Verhaltniffen; und in Diesem behaglichen Buftande blickt er um fich ber, farscht nach, wer, von wannen und zu welchem Ende er fen, giebt alfo bem beffern Theile feines Wefens, ber Vernunft, bie ibn iber die gange fichtbare Schopfung hebt, ihre! givechmäßige: Entwickelung, und fongt an, fich.

feiner Menschenwurde bewußt zu seyn. Der ausgemergelte Sklav des Sarmatischen Edels manns hingegen, in einer morschen, raucherie gen, nackten Hitte, im schmußigen Schafpelsze, vom Ungezieser halb verzehrt, ben schwes rer Arbeit und geringer, wo nicht gar unges sunder Rost, kennt bloß thierische Affecten, rubet gedankenleer von seiner Anstrengung, und stirbt hin, ohne den höheren Sinnengenuß gekostet, ohne sich seiner Geisteskräfte gefreuet oder sie nur gekannt zu haben, um den Zweck seines Hiersens gänzlich betrogen.

Ware das Bild des Menschenglucks, das die Regenten vor Augen haben, dem hier ges gebenen ahnlich; dachten sie sich daben den Menschen im völligen Bests und in gehöriger Nebung seiner physischen und moralischen Kräfte, und die sinuliche sowohl als die Gedanskenwelt seinem Genusse dienstbar: dann ware unstreitig die Sorge, den Millionen, oder den Tausenden auch nur, welche die Vorsehung einem Fürsten anvertraute, ein solches, ihrer Matur und Bestimmung angemessenes Leben zu verschaffen, die edelste Auszeichnung, die einem vernünstigen Wesen über seines gleichen perlieben werden konnte. Unstreitig dürfte das

noch unmundige Menschengeschlecht sich Gluck wunschen, solchen weiseren und besseren Fuhr rern anvertrauet zu senn, die ihm zu einer so wohlthätigen Ausbildung, zu einer so mensche lichen Art des Senns, verhelfen könnten und wollten.

Es icheint indeg nicht, daß bie Borgefese. ten des Menschengeschlechte fein Glud fo befis niven. Ginigen unter ihnen, insbesondre, beis: Ben die Bolfer, wie einft die Megnytischen Dries fter die Athenienser nannten: ewige Binder. Es ift in ihrem Sinne ausgemacht, bag bie Pflege biefer Rinder, die Bermaltung ibrer Ungelegenheiten, die Ginrichtung bes großen Haushalts, die gemeinschaftliche Unwendung ihrer Rrafte, ihnen felbft nicht überlaffen mere ben durfen, daß fie ihres Ursprunges untundig, auf Treue und Glauben annehmen muß fen, was ihre Bormunder ihnen barüber mite autheilen fur nothig erachten, daß fie endlich nur in fo fern glucklich fenn konnen, wie fie glaus big und folgfam find. Dem Fürften allein ger bufrt, nach diesem Suftem, Unabhangigfeit, Willführ, vollfommenes Eigenthum und ber bamit verbundene Gebrauch feiner gangen Birt. famfeit; ber Menge bleibt ein enger Wirfunge:

freis, worin fie fich nach bestimmten Gefegen

kreis, worin sie sich nach bestimmten Gesetzen maschinenmäßig bewegt und allmählig gewöhnt, ihre Führer und Lehrer sur Wesen einer höher ren Art, für Wunderthäter und Götter, zu halten. Der Despotismus, um consequent zu seyn, muß diese moralische Nullität der Menschbeit wollen. Diesen Zustand nennt er: ihr Glück; und alle Veränderungen, die er zu ber wirken sucht, so lange dieses große Ziel noch nicht errungen ist, zwecken nur darauf ab, einen solchen Zustand dauerhaft zu gründen und uns abänderlich zu erhalten.

Lassen Sie uns untersuchen, was sich für ein solches Regierungs, System sagen läßt. Der gegenwärtige Zustand der moralischen Bildung hat, zumal in Europa, so wesentliche Fehler und ist mit so vielen großen Uebeln verknüpft, daß man es wohl begreift, wie sogar einige dens kende Röpfe unter uns zu der Ueberzeugung gestangen konnten, daß man den Menschen nie glücklich machen könne, wenn man ihm nicht die unglückliche Gabe vorenthalte, sich ein Sitztengesetz in seinem Herzen zu schaffen, mit welchem alle seine Triebe in beständiger Fehde zu stehen scheinen. Es kommt darauf an, wie dies servollkommnungss

HAR WE SHE

fähiafeit, wodurch der Menfch fich von andreit. Thieren unterscheibet; in einem ewigen Schlaf erhalten werden foll, Der Maturftand; wie ihn uns der Philosoph aus Genf geschildert bat, mar bekanntlich nur in feiner Ginbilbungs: fraft zu Saufe. Die Datur hat nirgende ein Ges ichopf, und am allerwenigften einen Menfchens aufzuweisen, "beffen Berg in immermabrenbem Rrieden und beffen Rorper beftandig gefund ift;" und bies find boch bie Bedingniffe, bie Rouffegu für das Gludffeines fregen Raturs menichen als nothwendig voraussest. Die miffen, wie ichwer er halt, die erften Bedurfs niffe unferer Thierheit ju befriedigen, wennt mir deshalb an den Zufall verwiesen werden. Ge ift bas Loos aller Thiere, heute ju faften und morgen fich ju überfattigen; fann aber ein folder Wechsel, wenn er auch feine Rrants beit nach fich zieht, ohne alles Unbehagen fenns und wird man vom roben Menfchen (dem uns fer Philosoph bas bloge Denken vhne Refleke tion nicht absprechen fann, ba er es ben Thier ren felbft jugefteht,) fagen durfen, daß er ber heftigen Unfallen des Sungers, oder eines ans bern Maturtriebes, und dem fteten Umhertreis ben, welches die unmittelbare Wirfung betfels

Aour HF rublage Garrange's Klaiken Elinus

Ben ist, "ruhiges Herzens" bleiben könne? Wirklich ist es sonderbar, daß die Ersorschung der Ursachen der Ungleichheit unter den Mensschen nicht gerädezu ben der Verschiedenheit anz gehoben hat, welche der Zufall schon allein in der Befriedigung der Bedürfnisse bewirkeit mußte. Die Entwicklung unserer vernünstigen Natur ist nicht das Werk der Noth allein; eine andere Reihe von Empfindungen und Gedanken rief der Uebersuß hervor, und bende; Ungleichheit und Sittlichkeit, waren da, sobald sich zwen Menschen, zumal verschiedenen Geschlechts, auf derselben Erdscholle befanden.

In der Voraussehung nun, daß von dem Augenblick an, wo sich der Mensch unter die Gerichtsbarkeit seiner Bernunft begiebt, und seine Handlungen einer moralischen Verants wortlichkeit unterwirft, die Summe körperlischer Leiden, die von unserer Organisation uns zertrennlich sind, noch durch alle die sittlichen Qualen vermehrt werde, von denen das Thier nichts welß, fragt es sicht durch welche kunste liche Vorkehrung nicht nur die Vefriedigung der natürlichen Vedursnisse degen das Unges fähr größtentheils gesichert, sondern auch zus gleich der freye Gebrauch der Vernunft, als

eines gefährlichen, Unbeil ftiftenden Befchents, fo zweckmäßig eingeschrankt werden tonne, baß man allen Uebeln ber fittlichen Entwicklung vorbeuge, ohne auf die Vortheile, welche die bisherige Unwendung der Beiftesfrafte bem Menschengeschlecht erworben hat, Bergicht gu "Die Beisheit ber Regenten," wortet man uns, "bat bas Mittel gur Ber gludung ihrer Unterthanen erfunden; die Er: haltung ber größtmöglichen Bolksmenge in eie nem gegebenen Raum ift bas aufgelofete Problem der Staats Defonomie; und darin besteht die Bollkommenheit der Gefengebung, daß fie alle Sandlungen der Unterthanen einer unabe anderlichen Richtschnur unterwirft, ihre geduls bige Unftrengung hervorruft, die Sitten ju abe gemeffenen Bewegungen umschafft, jede Gpur von Frenheit und Willführ daraus verbannt, und alle gesellichaftlichen Berhaltniffe ber Didge lichkeit des Wechsels entzieht. Unbedingter Gehorfam gegen alle Staatsverordnungen, blinder Glaube an jeden Lehrfat der Rirche, raftlofer Kleiß in Verrichtung der vorgeschries benen Arbeit, find die hauptpflichten eines Menschen, der von der Suld feines herrn die - Befriedigung feiner Bedurfniffe erwartet. Und Die

die schönen Früchte dieser Folgsamkeit? — wer dürfte zweifeln? — sie sind: ein glückliches Bolk, ein glanzender Hof, ein blühendes Reich!"

Wie preismurbig erscheint die Weisheit, die mitleidige Gorge, die großmuthige Aufopfes rung ber Furften, wenn wir ihnen diefen tiefe gelegten, wohlthatigen Begluckungsplan bene meffen, und jugleich den fuhnen Duth ermas gen, der ben fo gablreichen, faft unüberfreiglie den, durch die Musschweifungen der Bernunft aufgethurmten Sinderniffen jum Beharren und Bollenden erfordert wird! Der Unfehlbarkeit bes vorgeschlagenen Mittels fteben indeg noch wichtige, ich furchte gar unauflosliche, Zweifel entgegen. . Es giebt ein Land, deffen Regier rung ber bier beschriebenen fehr abnlich ift; ibr fefter Zusammenhang überläßt wenig oder nichts der Willführ und dem Ungefahr, und wird von manchen Schriftstellern als ein Meisterwert ber Staatsflugheit bewundert. Untersucht man aber, was die Einwohner diefes Landes nach mehreren Jahrtaufenden unter bem Ochut und Ginfluß ihrer Defpoten geworden find, fo findet man nur bis zur verworfenften Weiche lichkeit vergartelte Weschopfe, die mit allen Uns &, Ferfters fl. Schrift. 6. Th.

arten ihres Ursprunge alle Lafter biefer Ochma. de verbinden, beren Musbildung lediglich in mechanisch erlernten Begriffen, Gewohnheiten und Ferrigkeiten besteht; die endlich, ohne els gene Befonnenheit, ohne fittliches Gefühl, ib. ren Sinnenbedurfniffen nachgeben, wie fie gebankenlos ihren Gogen Binnblattchen opfern, und ihren Raifer einen Simmelssohn nennen. Dan hat ehebem geglaubt, daß die Chinefer benn Sie feben mohl, daß von diefen die Rede ift - ihren hinreichenden Unterhalt batten, und wenigstens in physischer Rucklicht ein ans genehmes Leben führten; allein jest weiß man aus bem Munde glaubmurdiger Beugen mit ele ner Buverlaffigfeit, die feinen Zweifel lagt, daß Die Daffe des Elends vielleicht in feinem Lande großer ift, ale ben jener gedrangten Bevolfes rung, welche viele Millionen Ginvohner gur außerften Durftigfeit verdammt, und an une gabligen Neugebornen ichon im Augenblick ibe rer Erscheinung bas Todesurtheil vollzieht.

. Vielleicht wird man fragen: wenn fich in Europa ein dem Chinesischen ahnliches Resgierungssystem endlich festseste, wurden da die Folgen gang eben dieselben senn? Unsere bobere Ausbildung, unsere tieffinnigere Erfore

schung ber Bahrheit, unsere Spefulationen. über die Grangen unferes Befens, unfere durch Sandel und Schifffahrt fo umfaffend gewordenen Renntniffe, unfere nublichen Bif. fenschaften, unfere gur bochften Zwechmäßige feit emporgeftiegenen Runfte, unfer Geschmack, unfere Sitten, unfere forperlichen Borguge mußten fie nicht einer Korm ben Weg babe nen, die alle Bortbeile der beften Berpflegung bes Menschengeschlechtes mit ber Sorge für feine moralische Firation verbande? Wer fann bestimmen, welche Reihe von Jahrhunderten, welche ercentrische Bewegungen, welche Gabe rungen, furg, welche Revolutionen die Dens fcheurace im bftlichen Affen gu ihrem gegens martigen Dechanismus vorbereiten mußten? Die Erfindung fo vieler Runfte, bie fic, wenn gleich ohne progreffive Bervollfomme nung, bis auf ben heutigen Sag erhalten bas ben; bie Lauterung und Festfehung fo vieler Begriffe, die jeht wie unüberfteigliche und undurchdringliche Mauern vor dem Berftange fteben und feine eigenthumliche Wirfung auf die umgebenden Dinge verhinbern; endlich jene politische Bertilgung ber Bucher, welche wahrscheinlich in China die Berrichermacht,

144 20 AM

durch die gange Stufenfolge threr Berfzeuge hinab auf Jahrtaufende befestigte: - zeugen fie nicht von einer vorhergegangenen großen Thatigfeit des Beiftes, von einer fregen Ents wickelung ber Berftandesfrafte, von einer Dos ralitat ber ehemaligen Einwohner fenes unger heuren Staates? Es ware folglich nicht unge; reimt, bas gewaltsame Ringen, worin bie Rrafte ber Menschheit feit ein paar taufend Sahren in Europa begriffen find, ebenfalls nur als ben Borbereitungszuftand anzusehen, mel. cher der vollkommenen Beherrschung der Menge vorangehen muß. Die Matischen Rai tionen aber burchliefen ihren Kreis vermuth: lich barum fcneller, weil die Matur weniger frengebig gegen fie gewesen ift, und ihren Tas higfeiten engere Granzen angewiesen hat. Bey uns muffen andere Erscheinungen bie Rube ber Bolfer begleiten, und es ift die Frage, ob unfere Lehrer und Fuhrer uns nicht an jenen Abgrunden gludlich vorbenführen fonnen, in welche die Chinefer verfunken find.

Die ganze Starke dieses Einwurfes scheis tert an einer richtigen Beurtheilung der Fols gen, welche die Ungleichheit unter den Eins wohnern des nach dem oben angeführten Dus

fter organisirten Staates unfehlbar nach fich ziehen muß. Diese Ungleichheit, fie beftebe nun in erblichen Borrechten verschiedener Stande, in Rlaffen unterschieden, die fich nie verschmelgen, oder nur in der Menge ber Bei figungen und bes Reichthums, veranlagt Leis benfchaften, welche befto emporender die Bers gen pergiften muffen, je weniger fie von einer frey gebietenden Bernunft im Zaume gehalten werben, und je weniger die Regierung felbft, in ber Zuversicht, daß sie nach ben genommes nen Magregeln nichts von ihren Ausbruchen ju fürchten habe, fich darum befummert. Do ware das Mittel, dem Eigennut, ber Ges winnsucht, dem Betruge, der Lift, dem Reide, dem Sag, der Verlaumdung zu wehren, ober die Heppigfeit, die Bolluft, die Bollerei, die Eitelfeit, die Soffarth, furg, alle Folgen von dem Uebermuthe der Reichen, nicht auftom: men ju laffen? Bedenkt man nicht, bag, fo, bald man dem Menfchen ben Dafftab ents reißt, nach welchem er felbft ermeffen muß, mas Recht und Unrecht ift, die vorgeschriebes nen Sitten nur ein conventionelles Gaufel: fpiel find, bas jeder buchstäblich mitmacht, um bernach, fich felbft gelaffen, mit befto weniger

was alle and

Ructhalt ju handeln, und alles, mas nicht verboten ift, für erlaubt zu halten? Mas hatte man alfo mit ber Unterdrückung Bernunft gewonnen? Die Tugend vertilgt und unmöglich gemacht, indeß das Lafter blies be, und ichandliches, nicht gefühltes Sitten, verderbnig julegt in allen Geninthern berrich. te! - Go ift bemnach bas Gluck bes gabe men Sklaven eben fo erdichtet, als das Glud des fregen Wilden, und die benden Ertreme ber Wildheit und Zahmung, fofern man ihre Berhaltniffe jur Sittlichkeit betrachtet, muffen fich berühren. Sch bente baben an bie Pflans gen, beren Fruchte im ungebauten Buftanbe berb, faftlos, ungeniegbar find; und bann' wieder an jene, bie ju febr an ihrem fregen Wachsthum burch bie geschäftige Denschen, band gehindert, nur miggestaltete Bluthen befommen und feine Fruchte tragen.

Ich mag hier nicht einmal mit ber Gesgenfrage auftreten: ob sich auch andere Folgen von der Ungereimtheit erwarten ließen, die Vervollkommnungsfähigkeit, die einmal des Menschen Unterscheidungszeichen ist, zum ewigen Schlaf zu verdammen? Als ob es uns zustände, die Anlagen der Natur wille

200

führlich und ungeftraft ju zerftoren! Bieber hat man diese bespotische Grundmarime in Europa noch nicht auf eine fo consequente Art in Musübung gebracht, wie es im öftlichen Mien geschehen ift; - etwa, well nur Dens ichen von Mogolischer Abfunft biefe Mario. netten Matur annehmen tonnen, und die reichhaltigere Organisation bes Europäers fich fo gewaltsam nicht in eine Form gwangen, feine regeren Geiftestrafte fich nicht fo gange lich erftiden laffen? Doch wir haben ja Bens fpiele von Stlaveren in Ueberfluß, die uns lehren, wie tief die Menschheit auch ben uns berabgemurdigt, wie febr die Denkfraft am Auffelmen gehindert werden tonne. 3ch vermuthe faft, baß es weniger an ben Borgugen unferer forperlichen und geiftigen Unlagen als an ber Entstehungsart unferer Bevolferung, an ben Berhaltniffen, bie bas Rlima, bie Lage ber Lander und der Berkehr mit anderen Mationen nothwendig erzeugten, furz an eis ner Berfettung von Umftanden liegt, die bis an den Urfprung ber Gefellichaft hinaufreicht, daß sich theilweise unter uns eine frepe

Regfamteit der Krafte erhalten hat, die ber Defpotismus ju feinen Zwecken behutfam ans

wenden, aber bieber nirgende, ohne fich felbft gu fchaben, ganglich bandigen fonnte.

Oft habe ith bie Bertheibiger einer befpos tifchen Berfaffung" von biefer Unwurdigfeit felbft unferer Bruder ein Argument entlehnen boren, womit fle bie Unvermeiblichkeft einer immerwährenden Vormundschaft erweisen wolls ten. Bernunft und Frenheit, hief es dann, waren allerdinge fchabbare Borrechte; nur tonnten fie, ber Datur ber Dinge biefes Erb. rundes gemäß, bloß das Eigenthum einer ges ringen Anzahl vorzüglich begunftigter Dens fchen feyn, und die Gefchtchte zeugte, baß zu allen Beiten, in allen Landern und Staaten, Unwiffenheit und ungebilbetes Gewohnheitss leben das Loos ber Menge gewesen maren. Man wolle ja gern ben Staatsmain, ben Feldheren, ben Priefter, ben Argt, ben Philos fophen aufgeklart wiffen; man lefe fogar mit Bergnugen die Produfte eines gebildeten Bers Randes; man hore und febe mit Entzucken bie Berfe ber reichen Phantafie, der gefälli: gen Erfindung, des feinen Biges, des hars monischen Schonheitefinnes: allein nun ers warte mair auch von blefen großern Geiftern, benen bie Regenten und Sofe Gerechtigfeit widerfahren liegen, daß fie endlich fühlen moche

444 ST BO WE

fent, wie ihre Geltenheit ihren Berth erbobe, und daß fie mit ihren Berren, bie gur Ur belt und jum Gehorfam geschaffene Denge

verachten \*) lernten. .. ....

Hiffelige, graufame Denfchenverachtung! Sie war es felbft, die jene traurigen Erfchels nungen der Humiffenheit und Oflaberen unt ter Der Denge verefolgte, indem fie ben Ehre geifigen querft über feines Gleichen bob; und fle magt es jest, fich auf ihr eigenes Wert ju berufen? Ueber ben gegenwartigen Buftanb unferer Gattung, ift ber Philosoph mit bem Politifer einverftanden; aber er fahlt oder weiß vielmehr, was Denfchen fenn fonnten und follten; er geht baber ben Urfachen the rer Berabwurdigung nach, und fucht das Mits tel aufzufinden, welches fie wieder ihrer Bes fimmung nabern fann. Mit einem Trauers gefühle, daß fich gur reinften Philantrophie gefellt, blickt er auf ein Befen bin, bas die abttlichen Borrechte ber Bernunft und Gitt. lichfeit nicht genießen barf," und ftatt beffen, unter ben Laften der Gefellschaft, ungluchlicher

achten bie Menschen nicht genug."

feul einem angehenden Politifer: "aber Gie werben nie ein großer Staatsmann; Gie vers

als die Thiere, seine ganze Wirksamkeit von feinen Trieben entlehnt. Wenn gleich das Menschengeschlecht in diesem unwurdigen Zustiande wenig Achtung einstößt, so bleibt doch hier, wie überall, Hulllosigkeit die Quelle der zärtlichsten Pflicht, und der wahre Menschensfreund, so gerührt und aufgesordert, erkennt in diesem gemißhandelten und um seine Bestimmung betrogenen Hausen, den Gegenstand seiner uneigennüßigen und immerwährenden Sorge.

oll ich hier noch ben so oft widerlegten und stets wieder aufgewärmten Einwurf erswähnen, daß die Beschäftigungen des großen Hausens ihm Zeit und Gelegenheit zu eiges nem Forschen und Nachdenken, zur Ausbild dung seiner Geistessähigkeiten, kurz, zur sittlichen Vervollfommnung, versagen? Man hebe doch nur die Last, die eine ungerechte Regies rung der arbeitenden Klasse aufgebürdet hat, von ihren muden Schultern; man zwinge sie nicht länger, die Früchte ihres Fleises dem privilegirten Räuber und Müßiggänger hinzus geben: und bald wird der kahle Vorwand versschwinden, der nur von jenen Misbräuchen seine ganze Stärke entlehnt. Die Natur,

144 500 Per

ble weniger fliesmutterlich ist, als ihre Verstaumber sie schilbern, legt oft in ihre Kargibeit selbst den Sporn, der neue Anstrengung hervorrüft, und die Seistesanlagen entwickelt. Auch der niede Arbeiter ist nicht immer zum Benken zu stumpf; die Freude des Erringens öffnet auch ben ihm die Shore der Empfänglichkeit. O, sie ist des Strebens werth! Nur ben vorenthaltenem Senusse wird das Sesuhl der umfonst verschwendeten Mühe und des errlittenen Unrechts, allmählig die Regsamkeit des Seistes ersticken, und starre Sleichgultigkeit an die Stelle des Ringens nach Vollkommens beit treten.

Benige, fruchtbare Wahrheiten, ber reine Ertrag des donenlangen Kampfes der Bers nunft gegen Jerthum, Wahn und Betrug, genügen dem gesammten Menschengeschlechte, als die Grundpfeiler seiner Sittlichkeit, vors ausgesett, daß sie nicht, unverstanden und uns benußt, das Ohr allein berühren, und von der Zunge mechanisch und gedankenlos wies berholt, sondern mit eines jeden eignem Fass sungsvermögen ausgenommen und seiner Empfindung gleichsam eingeimpft werden. Werkennt aber nicht dagegen den ungeheuren Wust,

momit man das Gedachtniß auch des geringe ften Tagelobners belaftet, um feinen Berftand aur Unthatigfeit au amingen ? Umntenmabrchen und findifche Biderfpruche in der Anwendung der Begriffe von Urfache und Wirkung, fatt einer grundlichen Anleitung zur Kenntuiß ber umgebenden : Matur; Borfchriften und Fore meln jum Muswendiglernen, fratt eines burch Erfahrung und Uebung fanft erregten Ber wußtfenns; ausgelernte Stellungen und Zone, grobe Lafchenspielerkunfte, freche Belligung leblofer Fetifche, wiberfinnige Borftellungen von Belohnung und Strafe, Unterdruckung ber Vernunft burch ben feliggepriefenen Glaus ben an Unfinn, Unmöglichkeit und Lage, fratt eines einfachen und jerhabenen Glunes, ber, über bie Grangen der Menschheit und ihres Erfennungevermogene binaus, emige Wafenbeit, Wahrheit und Gute abndet, und fich ihnen anzuschließen fucht! - Diese Bertzeus ge ber Kunftlichen Unwiffenbeit trugen bie Erzieher bes Menfchengeschlechts jufammen; ibrer bedienten fie fich, um, wo möglich, allen Menfchen einerlen Oberflache und Glatte ju geben, ba boch bas Maturgefet, welches fie unwiffend verkennen ober wiffentlich übertreten,

HAR CONTONER

keine andere Bildung als jene gestattet, die in jedem einzelnen Menschen von innen hera aus, nach Maßgabe seiner elgenthämlichen Kräfte geschieht. Allein der Despotismus forderte Automaten; — und Priester und Ler viten waren fühllos genug, sie ihm aus Men-

fchen zu fchnigen.

Die Salfte ber Beit, die mit albernen Mummerenen, hergeplapperten formeln, abges ichmactem Gewafd über unbegreifliche Dinge, langweiligem Unterricht in unfruchtbaren Renntniffen unverantwortlich verfchwendet wird. reichte bin, bie Aufmerkfamfeit bes gemeinen Mannes auf fich felbft und feine Berhaltniffe au richten, feinen Durft nach Bahrheit au erregen, und ben Wunfch in ihm zu wecken. burch eigenes Bemuben bas ju fenn und git werben, wogu ihn die Datur mit feiner eigens thumlichen Geffalt und feinen Unlagen ins Dafenn rief. Die Mittheilung nuglicher, ans menbbarer Daturfenntniffe, die Unleitung gum eigenen Rachdenken, und in biefem die Bes lebung bes garteren Sinnes, ber uns vers nunftiger Freuden theilhaftig macht: biefe Schonen Sorgen bes Menschenfreundes beischen weder ungewöhnliche Gaben noch abergroße

Rrafte : Die Unbefangenheit des Lebrers und bes Soglings fichert ben Erfolg threr gemeine Schaftlichen Arbeit. Sinmeg baber mit bem ungerechten Spotte, daß bie Schufredner ber Menfcheit fich in unausführbare Theorien perfteigen und Belehrte binter bem Dfluge feben mochten. Dein! unendlich mehr Unfinn mußte man ben Menfchen lernen laffen, um ibn von fich felbst ju entfremben, als er achte Grundbegriffe bedarf, um fich feiner Beftime mung zu nabern. Bie lange wird man ben Regenten und Lebrern noch wiederholen mufe fen: mas ben Menfchen tugendhaft und glucke lich macht, fann feine Regierung und feine Erziehung tom geben; es ift in ibm, aber des Tyrannen Arglift und des Erziehers Affene liebe fonnen es nur gar ju leicht erfticken!

Sie merten mohl, daß ich den Rugen des armfeligen Nothbehelfs, den man bisher Erzies hung\*) nannte, troß allen feinen Fehlern und

Sollte es einer Erinnerung bedürfen, daß ich hier das gange System unserer jegigen moralischen Bildung, hauptsächlich in Bestiehung auf die arbeitende Klasse, den padas gogischen, religiösen und gesetzgebenden Unterricht, nicht bloß der Kinder sondern auch der Erwachsenen, miteinbegriffen, unter dem Worte Erziehung verstebe?

were the same

Mangeln nicht verfennen will. - Die Deniche beit lag als Kundling an ber Bruft einer mitleibigen Gaugamme, beren gefunde Gafte und liebreiche Pflege ihr Bachsthum und Bei beihen gaben. Doch Reichthum, Sobeit, Hen, pigfeit entzundeten bie lufternen Ginne bes jungen Welbes; verführt, verführend, jugellos, fpielte die Buhlerin bald mit Rronen, fie thre Pflegetochter in harter Dienftbarfeit bielt. Endlich, auf der letten Stufe eines ehrlofen Alters jum Ocheufal entstellt, frobnt fie ihren erften Berführern, und mochte ibnen ble Frenheit, die Jugend, die Unschuld ber ere machsenen Jungfrau verhandeln. Das Dune ber, konnte man noch hinzufugen, wenn bas Benfpiel der Berberbtheit bereits die Sittsame feit eines fo vermahrlofeten Gefchopfes untergraben, den Dachahmungstrieb miggeleitet und die Leidenschaften jur ungeftumften Ent wickelung gereißt batte? -

In Ernste, was lastern jest die Priefter bas brausende, emporte Menschengeschlecht? War es nicht seit Jahrtausenden ihnen allein anvertrauet? Waren sie nicht seine unum schränkten Erzieher? War es nicht gewohnt, ihnen blindlings zu folgen? Mußte es sich

daher nicht nach ihrem Muster bilden? Fern sey es von mir, die Verbrechen zu entschuldisgen, womit man die heilige Sache der Freysheit entehrte; aber, wenn auf den neuesten Revolutionen das Mahl der Unstitlichkeit hastet, wessen ist die Schuld? Wer schul uns das falsche, schädliche System der Sittenbildung? wer ging uns mit verwerslichem Beysspiele voran, und trieb die freche Verworsensheit so weit, ihr zuleht nicht einmal mehr den Mantel der Scheinheiligkeit umzuhäusgen? — Armes Menschengeschlecht! aus welschen Abgründen hast du dich noch emporzuarsbeiten!

Es ist mahr, was une vor ganzlicher Site tenlosigkeit behütet hat, sind jene ersten Lehren, deren Ursprung, sey er in übernatürlichen Eins gebungen oder in den lauteren Tiefen der Vernunft zu suchen, uns in jedem Falle gottlich heißen kann. Die einfache naturgemäße Wahrheit, die sie enthielten, that immer noch Wunder, auch seitdem sie mit Land und Schlake ken verunreinigt war. Allein ich frage, ob unsere Gattung nicht eher bedauert als glücks lich gepriesen werden musse, daß man die einzige Quelle, wo sie Weisheit und Begeistes rung - 200 mm

rung gur Tugend ichopfen fonnte oder durfte, fo treulos butete, ober fo absichtlich trubte ? Sollen wir es etwa gar unfern bisherigen Lebe rern jum Berdienft anrechnen, bag fie nicht alle Wahrheit aus dem Gittenbuche tilgten, nicht mit einemmal über die Bernunft den morderifden Bannfluch fprachen? - Bielleicht durfen wir endlich unfere Phantafie erfreulte deren Soffnungen überlaffen. Gelt mehr als einem Menschenalter traten die weifeften Menichen an die große Gnat, und lehrten uns bas gute Rorn vom Unfraut untericheiben. Die Ernte reift; die Schnitter werben bie Garben in die Scheuern sammeln und bas Unfraut braugen verbrennen. Gie forgen, mein Freund, ob nicht manche gute Aehre bas ben mit umfommen mochte? Gorgen Sie nicht; nichts ift verloren, wo ber Same Des Buten bleibt!

Die Gegner der Vervollsommnung sollten endlich überzeugt seyn, daß man die schönen Traume von idealischer Vollsommenheit den Schwärmern überlassen könne, ohne deshalb an der Sache der Frenheit, oder, welches gleichlautend ist, der Vernunft und Sittlichteit, zu verzweiseln. Sutes und Boses sind Sorkers il. Schrift, 6. Th.

LE STONIOTON MATERIAL DE STONIO

in unferen Berhaldniffen mirgende gang unvermifcht, und der Grad des Mehrern oder Mine bern bestimmt die Unterschiede. Sm ftrengen Wortverstande war noch feine Berfaffung fo burchaus bofe, daß nichte Gutes mehr daben gedeihen oder befteben fonnte; feine fo fchleche terdings vollkommen, daß nicht Fehler, Dig: brauche und Berbrechen darin möglich maren. Wird man aber baraus folgern durfen, bag es die Dube nicht lobne, bem Uebermaße des Bofen abzuhelfen und feinem Kottschritt ein Riel gu ffecten? Wird es barum gleichgultig fenn, ob wir unter einer guten ober bofen Regierung leben? Wenn ber Zweck unferes Dasenns lediglich durch bie Mebung und Inwendung unserer Verstandesfrafte erreicht were ben fann, burfen wir es gut beißen, bag bie Menge von dieser Bestimmung ausgeschlossen und von ihrer Erreichung gewaltthatig abger halten werbe, weil es freylich unmöglich ift, daß alle fich in gleichem Grade zu vernunftis gen und fittlichen Befen entwickeln? Benn jemand eine Anzahl Rugeln nach einem bes Rimmten Biele zu werfen batte, wie this richt wurde er uns vorkommen, falls der fich bereden ließe, daß er fie eben fo mohl in ent .cr. a. a. a. a. a.

gegengefetter Michtung burfe laufen laffen,

gegengesetter Richtung dürfe laufen lassen, weil sie doch nicht alle das Tiel erreifschen Könnten!

Den Feinden der Frenheit bleibt noch eine Buflucht übrig: ein Argument, das, ihrem Worgeben nach, aus der Datur des Menfchen entlehnt ift. "Der Denich," behaupten fie, Gift nicht mehr und nicht weniger, als wogu die Gewohnheit ihn schuf, und der Philo: Toph, fammt feinem Stolze und feiner Gitel: feit, macht hier feine Ausnahme; auch auf ihn wirkten, langft ebe er fiche bewußt fenn fonnte, Beit, Ort, Matur, Menschen, Ber: haltniffe, Begebenheiten: fie ließen jene tie: fen, unausibicilichen Eindrücke guruck, die in ber Folge unvermerft die Bahnen feiner Ems pfindungen und Gedanken murben. Tugend und Lafter, Beisheit und Thorheit; find Ge: wohnheiten, von einem unvermeiblichen Berhangniffe bestimmt. Wer vermag bem Debe feines Schickfals ju entgeben, deffen Kaden gesponnen waren, ebe er Athem Schopfte?"-Ohne biefe Behauptung von der metaphyfis fchen Seite gu betrachten, wo fie gu einem langen Strefte fuhrt, ben bie Philosophie entweder langft entschieden bat, oder immier:

mehr wird entscheiben tonnen, mochte ich mich hier nur auf biejenige Erfahrungeübereinkunft berufen, ohne welche jebe Berabrebung, jeder Bertrag, jedes Einberftandnig unter ben Den: ichen, unmöglich mare. Diese Uebereinfunft unserer Sinne ift der Grund einer gewiffen Gleichformigfeit unferer Borftellungen; find wir aber einverstanden über Ochmers und Bergnugen, fo folgen alsbalb baraus die Begriffe von Bofem und Gutem, von Recht und Unrecht, und es hangt nicht langer- von uns ab, diefe Grundbegriffe und ihr Berhalte niß zu unserm Bewußtseyn zu andern. Burben wir nun nicht lächeln, wenn jemand bie angenehmen Empfindungen verachten wollte, bloß weil wir von Natur gewohnt find, fie angenehm ju finden? Ift alfo ber Denfc einmal fo geschaffen, bag, sobald fich feine Beiftestrafte regen und moralische Begriffe zeugen, eben diese Begriffe von dem Augen blick ihrer Entstehung an, die bochfte Ge richtebarfeit über feine Sandlungen, trop ale ler Widerrede einzelner Vorstellungen ober Empfindungen, in ihm behaupten; fo fonnen wir, feine Ehre, fein Berbienft, feinen Ges nuß darin fuchen, diefem innern Gefengeber

March Con

ju widerstreben, unter bem Bormande, baf wir nur auf biefe Art eine frene, eigenmache tige Wirksamkeit außerten. Wir? Ich moche te mohl wiffen, wo wir uns am innigften und ungertrennlichften ber Gelbftftanbigfeit unseres Ich bewuft find: in ber blogen In. eignung einer Empfindung, ober als Richter über bie Beranderung, die badurch in uns geschieht? - Ift es also wahr, daß die Rich: tung, nach welcher fich unfere gange Gattung bewegen foll, in ber allgemeinen sittlichen Un lage des Denfchen ichon voraus bestimmt ift, - und ben aller Mannichfaltigfeit, welche bie menschliche Natur burch alle Glieber ihrer Rette barbietet, ift bies ber große Durchflang, in welchem alle einzelne Accorde verhallen -: fo konnen nur die Grade und die Art ber Entwicklung unferer Beiftesanlagen ben außes ren Berhaltniffen, worin wir uns befinden, unterworfen fenn.

Die Moralität ber handelnden Personen muffen wir daher allerdings von der Moras ralität der Handlungen unterscheiden. Eine ungerechte That, mit guter Absicht und aus Unwissenheit des Bosen begangen, bleibt immer ein Verbrechen, wenn gleich die Schuld

bes Thaters wegfallt und wir nur die Bes fchranktheit feiner Enficht bedauern. Go fann auf der andern Seite eine gute Sandlung von den wohlthatigften Folgen, benjenigen, ber fie in frevelhafter Abficht vollbrachte, von bem Vorwurfe ber Sinmoralitat nicht befregen: Tugend, biefer erhabene Dame, burfte von menschlichen Bungen nicht ausgesprochen werden, wenn er eine uns unerreichbare Befrenung von allem Uebel, eine unbeschrankte Wirkfams feit und Energie unfere Befens bedeuten folle. te. Dach den Granzen aber, die unsere Das tur von aller absoluten Bollfommenheit aus: Schließen, fann uns nur die Vereinbarung einer gerechten Bandlungsweise, mit dem Bewußtseyn guter Absichten, Tugend hei: hiermit verschwindet die ftreitige Fras ge: ob der Grad der eigenen Unftrengung und des innern Rampfes, womit eine folche Uebers einstimmung errungen wird, ben ber Definis tion in Rechnung fommen muffe. Es ift viels mehr offenbar, daß eine verdienstliche Bureche nung nirgende Statt finden fann, die Tugend mag das stille Resultat einer glucklichen Sars monte ber Rrafte, ober bas gewaltsam er: fampfte eines machtig wollenden Berftandes

fenn. Die Gitelfeit, ble noch mit bem Bewußtfenn eines Berdienftes befriedigt fenn woll te. fchmalerte ben' Werth ber Engend, die be roifd ober liebensmurdig, bber unter feber Bestalt, welthe fie nach ber perfonlichen Ber: fchiedenheit jebes ! Denfchen und feiner Ber: haltniffe annehmen mag, frets ihr eigener und alleiniger Lohn bleiben muß. Wer eine folde Burechnung bem Philosophen benmeffen fann, mochte wohl an ben achten nicht gerathen fenn. Gelbstenntnig und richtige Gelbstbe: urtheilung, ohne welche man biefen Damen nicht mit Recht tragen barf, find Bedingniffe, woben fowohl pharifalicher Stolk ale faliche Demuth wegfallen muffen. Bohl bem, ber ohne fich mit Undern ju vergleichen, ben Ge: nuß hinnehmen fann , den die Matur ber Selbstgemäßbeit unzertrennlich verbunben fat!

Wahres und Falsches, welches in dem aufigestellten Argument in einer verworrenen Mischung lag, munschte ich hier gehörig abgesons dert zu haben. So lange wir mit den Worten bestimmte Vegriffe verbinden, ist wenigstens so viel flar, daß man der Tugend, auch als bloße Gewohnheit betrachtet, ihren Vor

jug nicht absprechen tonne. Ift nun vollends ber Unterschied gegrundet, ben wir bier amis ichen ber naturlichen Richtung ber menichlis chen Matur und ber Einwirfung außerlicher Berhaltniffe angenommen haben, fo bliebe noch zu untersuchen übrig, in wie fern bie 216bangigfeit bes Menfchen von biefen lettern, burch zweckmäßige Vorfehrungen vermindert werden fonnte. Wir haben bereits gefeben, wie gefährlich und feindselig eine unnarurlis che Erziehung werden fann, indem ibr plane maßiges, gemeffenes Berfahren, ber Ratur aleichsam vorzugreifen und jene Bilbung gu . vereiteln fucht, welche fonft burch bie Erfah: rung allein, mahrscheinlich immer zu einem gewiffen Grade ber Sittlichfeit führen mußte. Ein Syftem ber Ergiehung aber, welches les dialich darauf abzweckte, den Menfchen in fich felbft unabhangiger ju machen, anftatt ibm fcwerere Retten anzulegen, follte es nichts jur mahren Vervollfommnung und burch biefe jum Glud unferer Gattung beitragen tonnen? Diefe Frage beweiset Ihnen, bag wir uns wieder auf dem Dunkte befinden, wo wir ben hauptgegenstand blefer Erdrterung verlaffen batten.

Dag es eine fo gar dauerhafte Form ber Berfaffung und ber Sittenbildung geben tons ne & bie ben einzelnen Denfchen ben fregen Gebrauch aller ihrer Rrafte nicht ichmalerte, Die nur bestimmte, mas bie Gefellichaft an ihre Glieber forbern muß, indem fie ihnen bie unschätbaren Bortheile ber perfonlichen und der Eigenthumsficherheit gewährt, die folglich jeden Menfchen fo ehrte, wie er, mit Bervollfommnungsfählafeit begabt, und badurch fich felbst fein eigener Bweck, geehrt werben muß: te: - dies scheint mir bis jest noch nicht gang außer ber Reihe ber Doglichkeiten gu liegen. Dur vertragt fich die Idee einer folden Korm auf feine ordentliche Beife mit jes ner Borftellung ber immermahrenden Rindheit bes Menschengeschlechtes, bie eigentlich, wie wir gefeben haben, bem patriarchalifden Des: potismus, bem milbestscheinenben von allen. Man mußte annehmen, jum Grunde liegt. baß die Bormundschaft der Regenten über ihr re Bolfer endlich ein Biel haben, daß in bem Mage, wie bie Menschen im Gebrauch ihrer moralischen Rrafte geubter wurden, die Bucht bes Baters und Lehrers in ben fanften Rath

bes Treundes übergeben und enblich alle Spur poit Gerrichaft auf ber einen, von Geborfam auf ber andern Geiten verschwinden mufite. Diefe Bbraussekung ift aber mit bem Despotismus in offenbarenr Widersveuch. Welchem Rurften tounte es je einfallen bem Bepter gu entfagen, mid bas Bolf feiner eignen Tugend und Beisheit zu überlaffen? Bergebens geben wir bie Beschichte aller nationen burch; nicht ein einziges Benfpiel ergnickt ben lechzenben Geift. Dennen Gie mir nicht ben edlen Tis moleon; er stellte nur eine Republik wieber her, und das begeifternde Zeitalter, morin er lebter fprach laut in feinem Bergen für die Borguge ber republikanischen Regierungsform. Von Barin V. oder auch von jenem Konige von Sarbinien ichweige man nur gar; bie doch lediglich ben herrscherftab ihren Gohnen jur herzloferen Ruhrung übergaben und zu fpat den Berluft ihrer. Macht bereuten. Unter bem despotischen Soche mag übrigens wohl das Bolf ju fdmach, zu trage, ju unwiffend fenn, um ploblich fich felbst beherrichen gu fonnen. Ohne Engend und Weisheit kann feine frene Berfaffung befteben; und woher hatten bie maschinenmäßigen Rnechte eines allvermögen:

the state of

ben Regenten benbe, ober nut eine von bens ben, empfangen? ?)

Wenn bemnach vom Despotismus ein glack licher Zustand des Menschengeschlechts auf keine Weise zu hoffen steht; wenn die Ersattigung und Befriedigung der Naturbedursnisse, die er so willkührlich sar einzige Glack ausgiebt, durch seine Anstalten nicht einmal erlangt werden kann; wenn jede Ausmunterung an das Volk, sich seiner eignen Bernunft zu bedienen; ihm in seine Rechte einzügreisen scheint, und gleichwohl die Natur, indem sie Kräfte und Fähigkeiten in den Menschen legte, die Entwicklung und Vervollkommnung derselben augenscheinlich zu seiner Hauptbeistimmung erhoben hat: so lassen Sie uns sore

Date nicht diese erkunselte Unfähigkeit und Minderjährigkeit der Volker so unverkennbar, fak möchte ich dann glauben, daß es Winke in der Geschichte Friedrichs des Großen und in seinem Charakter gebe, die ihn vor vier len tausend Herrschern als den Mann und den Menschen auszeichnen, von welchem sich eine dis jest noch benspiellose Größe wohl hätte erwarten lassen. Allein, so hoch er in Einzelnen die Menschheit ehrte, so deutlich sieht man durchgehends in seinem Leben, daß sein Zeitalter und seine Erzichung ihn zwang, sie in der Masse zu verachten.

fchen , ob irgendwo von ben Borftebern biefer unmundig geglaubten Gattung ihr mahres Wefte jum Sauptgegenftanbe ber Regierungs forgen gemacht und bie zwedmäßigften Dit tel gewählt und angewendet werden, wodurch jebes einzelne, ihrer Fuhrung anvertraute Befen gur innern Unabhangigfeit und sittlichen Bolltommenheit fich nabern fann? Die meis ften Staatsverfaffungen in Europa find vom eigentlichen Despotismus noch ziemlich weit entfernt; mithin mare es nicht gang unmog: lich, daß fie auch eigene, von jenen ber Allein: herrschaft verschiedene Systeme befolgen tonnten, um bas Glud ber Bolfer durch bie Dauer ihrer Dacht und ihres Busammenhanges ju befestigen.

Nur die größten Europäischen Sofe haben indessen ein zusammenhangendes, festgesetzes Staats System und eine damit genau versbundene Politik. Alle schwächeren Staaten mussen sich jederzeit nach den Umständen richten und ihre Erhaltung in veränderlichen Versbindungen, bald mit diesem, bald mit jenem mächtigen Nachbar suchen, um nicht in eine sklavische Abhängigkeit zu versinken, welche sie um so viel mehr erschöpft, weil noch kein

MA TO THE

Interesse des Unterbrückers, sie zu schonen, vorhanden ist. Die Möglichkeit, daß das Glück der Untergebenen planmäßig betrieben wers den könne, fällt hiermit in der Hälfte von Entopa gänzlich weg. Wenn für die Erhaltung der Souverainetät gesorgt ist, behält der Fürst eines solchen Landes nur die Sorge übrig, mit seinem Hösstaate so reichlich zu genießen, als ihnen das Uebermaß des Genusses noch Fähigkeit dazu gelasser hat, oder die Erschöpfung aller Hülfsquellen es noch gestatten will. Der erträgliche Zustand des Volkes unter einer solchen Regierung ist mehrentheils ein Werk des Zusalls.

Wo hingegen ein Reglerungs. System wirklich vorhanden ist, dort — lächeln die weisen
Staatsmänner der dummen, oder was ihnen
nur eben so viel sagt, der frommen Einfalt
derer, die Volksgluck in Ernste für ihr Augenmerk halten. "Was wird in solchem Falle
aus den Betheurungen, den Manifesten, den
Proklamationen, den tausend menschenfreundlichen Aeußerungen, die nichts als Liebe gegen
ihre Volker athmen?" — Wer dies noch fragen kann, ist wahrlich zum Staatsmann, ich
will nicht sagen verdorben, aber gewiß zu

ungewandt, und vielleicht zu unbefangen ; au Das. Geheimniß aller Staatsfluabeit tein. ift Vergrößerung; das Geheimnig .. aller Politif; Lift und Menschenvergebtung. Dod was fag' ich , Geheimnig! In unferen Beiten hullen fich die Absichten der Soofe faum mehr in diesen Schleier; nur die Mit tel jur Musführung, die Maschinen und Getriebe, bleiben bis ju gelegener Beit verbectt. Machiavellis Fürst wird nicht mehr von fo niglichen Schriftftellern widerlegt; er. liegt, mochte man beinahe fagen, gur Schau im Mudiengfaal; und wo mare ber Spott, beißender die Aufklarung affte? Es ließ fich auch wohl erwarten, bag mabrend man in einem Eptrem von-Europa die Rechte ber Menschheit mit ben Baffen in der Sand gel tend ju machen fuchte, Rechte, beren ficher, fte Schuswehr boch in ber Bernuift allein besteht, im andern die willkührliche Gewalt trokia thre Larve von fich warf, um in allen Schrecken ihrer eigenen Medujengestalt bas schwache Menschengeschlecht zu versteinern. -

Ich eile, einem Migverstande vorzubeugen. Borhin sagte ich, die Regenten Schienen mir fo bosartig nicht, zum Gluck der Menschheit 10 20 m

icheel zu feben; Theils aus Eigennus, Theils schon des blogen Angenehmen des Wohlthuns wegen, mußte ich fie fur aufrichtig halten, wenn fie diefes Glud, fo eingeschranft ihre Borftellung davon auch fen, als eine Angele: genheit ihrer Regierungsforgen im Munbe führten. Ge fonnte icheinen, bier hatte ich iene gute Deinung wieder guruck genommen; allein ber Schluffel ju biefem vermeinten Biberfpruche liegt in ber Geschichte bes mensch: lichen Bergens. Unfere Natur ift bem Argt und dem Pfnchologen gleich bemundernemur. big; benn in bender Ruckficht miderfteht fie oft ber ganglichen Berruttung noch bar wo man meinen follte, daß alles auf ihren Untergang icon berechnet fen. Geburt, Ergie: bung, Berhaltniffe, alles fcheint fich gegen bie Menschlichkeit ber Turften ju verschmoren; und bennoch fann fie zuweilen im Sturm ber ungezähmteften Leibenschaften hervorschimmern. Allein ben guten Willet eines Regenten imo mit er eine menfchenfreundliche Rebensart in ein Manifest rucken in unter hunderttausend Betoerden einmal Ginen troften, der menn es hoch fommt; von irgend einem Rechtschafe fenen, ober beit Muth hat ihm inter Gewis 91. d

sen zu reden, sich eine gute That abdringen läßt, — diesen ohnmächtigen guten Willen dursen wir nicht mit einem überlegten, nach den Vorschriften der Vernunft und des Herzens abgemessenen Handlungsplan verwechseln. Man zeige mir den Herrscher, dessen erster Gedanke ben jeder Veranlassung zum Hanz deln nicht dieser wäre: ist hier etwas für mich zu gewinnen? sondern der statt dessen sich fragte: ob und wie er das Wohl des Volkes hier befordern könne? und ich will glauben, daß die Gerechtigkeit vom Himmel gestiegen sen, um in der Brust dieses bestern Titus zu wohnen,

Si la bontà, ch'al seculo suturo
La gente crederà, che sia dal cielo
Tornata Astrea

Ariosto.

O mein Freund! wie arm ist der, dessen schwarche Weichherzigkeit ihm nicht erlaubt, einen unersättlichen Bettler abzuweisen! Mehr oder weniger befinden sich die Fürsten, wenigstens die Despoten, in diesem Falle; ihr alles versschlingender Bettler sind sie selbst, und keiner hatte

the War are

hatte noch den Muth, fich irgend eine Be-

Der Stlav feiner Bedurfniffe ift die Beut te aller, die ihn umgeben; et fchleppt eine Rete te, an ber man ibn feiten fann, mobin man will. Schlaue, breifte, behende Gefährten wiffen biefe Leitung in Dienstbarkeit zu verfleiden; den Mugenblick der ftarfften Unwande lung abzumarten und zu benugen, endlich, wenn Sewohnheit ihre Sandreichung unente behrlich gemacht bat; fich ein Berdienft bare aus anzueignen und alebann fogar bas Be; wicht der Rette ju vermehren oder fie fefter anzugiehen. Die parafitische Brut ber Sofe · wachft auf bem ichwachen gurftenftamme, faugt feine beften Rrafte, und giebt ihm Geuchen, bie er noch nicht hatte; bald fieht man fein eigenes Laub und feine Bluthen nicht mehr; nur bie üppigen Difteln wuchern und grunen.

Aus den Berfaffungen ber Europalschen Reiche vom erften Range, wie fie jest beftes

De biefe Befriedigung fich auf grobsinnliche Begierden, ober auf heftige Leidenschaften, ober auf heftige Leidenschaften, ober auf Lieblingsideen der Fürsten, oder auf sibertriebene Schanung ihres eigenen Werthes bezieht, kann uns hier gleichgelten, da wir jest nicht auszumächen haben; welche von als ben für das Volk die verderblichste sep.

B. Forfters fl. Schrift. 6. Th.

-51) PZ

ben, wie fie ftrebend nach Bergroßerung und Erweiterung ihrer Macht, auf ichlaue Bunde niffe und berechnete Rriege untereinander, auf ftets machsende Beere und Steuern in ihrem Innern, ihre Dauer grunden, follten wir uns noch ichmeicheln burfen, bas Gluck ber Bolfer hervorgeben ju feben? Wer burfte in Ernft etwa diese Sprache fuhren: "daß es nicht ichaben fonne, wenn der Eroberunges geift zur Sauptleidenschaft eines gurften muts be, ber wie Cafar bem Griechischen Dichter nachspräche: um berrschen zu können, ser es erlaubt, die Gerechtigkeit zu verlenen; daß bie Sabe, bas Leben etlicher Millionen Menschen, die Sufriedenheit, die Ruhe feiner eigenen Unterthanen und aller feiner Dachbas ren dem Eroberer nichts wiegen muffen gegen seinen Ruhm, weil vielleicht, wenn diefer erft befriedigt ift, - vielleicht - bie Perios be bann eintritt, wo das Wohl des Volkes ein Gegenstand feiner Gorge werben fann; weil bann vielleicht die Tage ber Bergeltung und des Benuffes fommen, neue Befege bann den Uebriggebliebenen den Reft ihres Eigens thums fichern, und, indem fich alles unter die Macht bes Siegers beugt, fein Untlig



fich verwandeln und ber bluttriefende Rries gesgott ein milder, fegnender Upoll werben fann" -?

Rechnen Sie es mir nicht gu, wenn biefe Apologie wie eine Satire flingt. Um ein fo zweifelhaftes Vielleicht zu erkaufen, follte man fo große Opfer bringen durfen? Deutsche lands Glud, jum Benfpiel, follte eber nicht moglich werden tonnen, als bis die Plane des Saufes Deftreich wirklich in Erfüllung gegangen find? Befett, diefe Erfullung fen naber und mahrscheinlicher, als sie manchem Politifer gegenwartig icheint, mit welchem Reche te barf bie Nachwelt ihr Gluck auf Roften bes Glude der vorhergegangenen Generationen verlangen? Ift es nicht natürlicher und ges rechter, bag jedermann fur fein eignes Befte forge, da ohnedies das Gute, welches Borfahren ftiften, ben Dachkommen 7.U Statten fommt ?

Doch ich raumte hier ichon langft mehr ein, als man billiger Beife fordern darf. -Die Soffnung ber funftigen Geschlechter muß auf die jezige Verfassung gegrundet fenn, nicht bloß auf Eroberungs, und Bergroßes rungsplane, die, wenir fie auch über alle Er:

was all be and

wartungen gelingen follten, ohne eine felfenfefte Organifation bes Staats nur ben Une tergang beffelben beschleunigen muffen. frage, mo in Europa ift biefe unerschutterliche Starfe ber innern Staatsmafchine, wo biefer unzerftorbare Bufammenhang, biefe vollkomme. ne, abgemeffene Uebereinstimmung ihrer Beftandtheile anzutreffen? Der einzige Bea, der ben Bolfern eine mabricheinliche, gegrundete Mussicht auf bauerhaften Genuß versprechen konnte, ift jenem, ben man eingeschlagen bat, ber erobernde Staat gerade entgegengefest: muß organisirt fenn, ebe er sich nach außen vergrößert; wo die Bergrößerung vorangeht, ift hernach feine Organistrung mehr möglich, indem die Ungleichheit und Berschiedenheit feiner Bestandtheile jedem Berfuche, fie gu els harmonischen Sanzen zu vereinigen, nem bann bereits entwachsen find.

In der Ungebundenheit der höheren Stanbe, in der Unmöglichkeit ihren Unmaßungen, ihrer Macht, ihrem Einfluß unübersteigliche Schranken zu sehen, liegt der Zerstörungeskeim großer Reiche. So stürzte das Römissche Kaiserthum in Osten und Westen, und so muß jede Herrschaft zerfallen, die nicht auf einen prientalischen Mechanismus unabänderlicher Rlassen und Kasten gegründet ist \*). Als
die nordische Gesetzeberin die Nangordnungen
ihres großen Reiches vervielfältigte, mag sie
den Nuten einer solchen Einrichtung geahns
det haben; allein wer sieht nicht, daß es
auch dort mit diesem Kunstgriffe schon zu spät
ist? Nicht die Staatsversassung, sondern die
perschliche Ueberlegenheit des Regenten hält
noch die mächtigen Satrapen im Zaum,
und weiß die übermüthigen Günstlinge, die
Schwämme Einer-Nacht, wieder in das
Nichts zurückzusioßen, aus welchem sie so
schwell emporgewachsen sind.

Ift dies aber der Zustand eines achtbespostischen Reiches, wo die Hand des Alleinherrsschers salle Rechte faßt, wo vor seiner Hohe alle Rangstufen verschwinden: was wird nicht in Ländern geschehen, deren höhere Stände auf wesentliche, erbliche Vorrechte troßen und

Dier ift der Ort zu erinnern, daß gleichwohl die Stufenleiter der Staatsbeamten in China die Regierungsform nicht gerettet hatte, wenn dieses Reich nicht von jeher mit roheren Nachbaren umringt gewesen ware, die eine Masschine dieser Art bewunderten und, so wie sie ihnen in die Sande siel, ungeandert benutzen.

ben monarchischen Staat grifto Prazistren \*)? Sier muffen die Unruhen, Die Gahrungen, die Umwälzungen ber Berfaffung unaufhörlich auf einander folgen, und ber ftermifche Buftand besto unvermeidlicher und unheilbarer werden, je unentbehrlicher baben diejenige Entwickelung moralischer Krafte wird, welche die Berrich: füchtigen vergebens als bloßes Werkzeug gebrauchen hoffen. Die Benfpiele find zu haur fig in der Gefchichte, um hier einer besondern Erwähnung zu bedurfen. Gie, mein Freund, brauchte ich nur an Ihr Baterland zu erin: nern. Ober - werfen Gie lieber einen Blid auf die Begebenheiten unfrer eignen Beit? So feben Sie die Bestatigung meiner Behaups tung in Schweben, in Polen, in Frankreich.

Die Politik der Europäischen Fürsten bes wirkt also das Gegentheil von jener harmos

<sup>\*)</sup> Der Mißbrauch der Sache hat oft iben Sprachgebrauch geändert, und ein Wort, das ursprünglich nur eine gute Bedeutung hatte, mit einer ausschließend schlimmen gestempelt. Aristokratie, Zerrichaft der Besten, ware die wünschenswertheste Regierungsform, wenn sie irgendwo existirte. Allein das verhaßt gewordene Wort bedeutet jest den stets betroge, nen Völkern gerade das Gegentheil: Zerrschaft der Aergsten (Kakisskratie).

nie, in welche fich endlich alles auflosen sollte; weit entfernt, die Ruhe des Menschengeschleche tes ju grunden, verewigt fie vielmehr feine Revolutionen; weit entfernt, allgemeines Gluck zu verbreiten, fann fie die herrschenden Dnuas ftien felbft vor bem eigensinnigften Wechsel bes Gludes nicht ichusen. Große perfonliche Ein genschaften machen hier eine Ausnahme; boch wie felten find biefe nicht, und wie vorübers gebend ift ihre Erscheinung! Wie gefährlich faun oft der bloge Borfat, allein zu herre fchen, bem fuhner ftrebenden Regenten wers ben! Bie fchnell, endlich, fturgt unter einem schwachen Nachfolger das bodenlose Gebäude ausammen, welches fein großerer Borganger au rafch und prunkend, mehr an ben Zwecken feiner eigenen Phantafie, als für die Dauer, aufgethurmt batte!

Nach drepsig, höchstens vierzig Jahren, erneuern sich alle handelnde Hauptpersonen auf dem größen Welttheater; sie übernehmen ihre Rollen mit anderen Anlagen, Neigungen und Kräften, anderen Kenntnissen und Handlungs, weisen, als ihre Vorgänger, um wie dicke, auf dem einzig möglichen Wege, durch Erfahrung, zur Besinnung und Klugheit zu gelangen.

Der große Saufe geht baneben feinen einfachen, maschinenmäßigen Schneckenweg, und bevolfert Die Erbe mit neuen Beugungen, bie immer wies ber ben unerfahrnen Macken unter bas Joch beugen und am Rande bes Grabes zu fpat inne werben, daß man fie um Bilbung und Genug, im Rraft und Leben; um alle Zwecke bes Das fenns mit leeren Verfprechungen betrog. Die war es ben fo bewandten Umftanden möglich, bag man fich je im großen Gange ber Staats begebenheiten etwas anders als Unbeftand und Gludsmechsel versprechen konnte? Auf ber eis nen Seite die heftigften Begierben und Leis denschaften, die unter taufenderlen Geftalten immer neu gund immer mit neuer Gewalt. hervorbrechen; und auf ber andern das leis benbe Werkzeug, bas ihnen ju Gebote fteht, und jede Befriedigung möglich macht! Ich bes rubre bier die geheime Werkftatte eines Ber: hangniffes, bas aller Berechnung fpottet, einer bohern Inftang ber Weltregierung, welche burch Menschen Menschenwerk zerruttet, und ben unvorhergefehenen, unwiderstehlichen Biderfas der gegen ben berauschten Sunftling Fortw nens heraufzugaubern weiß; die Berfftatte, wo Alexanders früher Tod in Babylon, wo

Casars Ermorbung, als er kaum zu herrschen angefangen, und tausend ahnliche Bolzen des schieflats geschmiedet wurden; die Werkstätte, aus welcher ein Gott von Brotteig hervorging und sich über Jupiters zertrümmerten Altaren erhöhetes wo sichs von fern her bereitete, daß Luthers Resormation bestehen konnte gegen die vereinigten Kräste des Papstthums, daß Oestreichs und Burgunds Wassen scheitern mußten an Helvetisscher Frenheit, daß die Unabhängigkeit der Niesderländer eine Frucht hundertsähriger Kriege ward, daß Amerika sich aus den Händen des Brittischen Uebermuthes wand!

In der That, wenn wir nicht den trostlossesten Fatalismus annehmen wollen, mit welschem alle Erörterungen über Zweck, Westimsmung und Sittlichkeit aushören mussen, so dursen wie nicht zweiseln, daß die Wirkungen blinder, vernunftloser Kräfte im Plane des Sanzen abgewogen, und dergestalt hinein verswebt sind, daß ihre Mißtone sich im allges meinen Zusammenklange verlieren. Zu allen Zeiten, unter allen Zonen, in allen Köpfen ist die Vernunft wesentlich eine und dieselbe; die nach ihren ewig gerechten Gesehen abges

messenen Handlungen stören nie den Frieden des Weltalls, und scheinen den Handelnden als einen in die Geheimnisse des Schickfals Eingeweihten auszuzeichnen. Zwietracht und Streit sind das Werk anmaßender Begierden und Leidenschaften; das Menschengeschlecht ist nur durch seine eigene Beschränktheit por ihrer zerstörenden Wirkung gesichert; sie selbst halten einander das Gleichgewicht, zu einem Zwecke, den der unwissende Mitwirker nicht ahndet, indem er bloß seine personliche Abssicht zu erzielen glaubt.

Wir wollen es der speculativen Philosophie zu erforschen überlassen, warum die Sinnstickelt sast durchgehends über die Vernunft ein solches Uebergewicht behalten mußte, daß die svene Virksamkeit dieser letztern dadurch sast unmerklich wird und die Weltregierung das Unsehen eines Chaos gewinnt, dessen Elemenste sich nicht so bald organisiren, als sie auch schon eine mächtiger wirkende Anziehung wieser trennt: eines Chaos, wo Entstehung und Zerstörung der Gestalten in immerwährendem Wechsel vor unseren Augen schweben. Wir wollen hier nicht untersuchen, womit so viele tausend Willionen Menschen es verschuldet has

ben, bag eine traurige Rnechtschaft ihnen bie Entwickelung ihrer Bervollkommnungefabige feit faft ganglich versagte, und welche Ent: fchabigung ihnen bafur geworden fen oder noch merben fonne. Allein, wenn bie einzige Gats tung von Befen, welche gur moralischen Frens heit geeigenschaftet ift, bisher nur in außerft menigen ihrer Glieber, auf eine meiftens un: vollkommene Art, diefes Borrecht hat genie: Ben fonnen; ober, daß ich mich eines ziemlich paffenben Gleichniffes bediene, wenn vielen Millionen Raupen faum Gine baju ges fangt, ihre Verwandlung ju vollbringen, in Schmetterlingsgeftalt auf leichten Schwingen Die Aetherbahnen zu durchirren und ungefes. felt bes Dasenns und bes Weltalls froh ju werben: fann es, barf es bann einen Dene fchen verdrießen, baß fich irgendwo eine Bahre fcheinlichfeit zeigt, wie funftighin die Benfpiele Diefer herrlichen Entwickelung haufiger were ben fonnten ?

Die Bergangenheit beweifet hier nichts für die Bedingnisse der Zukunfe; es konnte dargethan werden, daß die sittliche Bervolle kommnung des Menschen der plastischen und zeugenden Natur vollig gleichgultig. sey, baß ihre Gorge fich lediglich auf fein thierisches Wohlseyn, wie ben allen andern Geschöpfen erftrede, und daß biefer Zweck ben ben vergans genen Bengungen allein erreicht worden fen; fo mare bamit noch nichts für ben Erweis geleiftet, daß fernerhin dieselbe Bernachlaffis gung ber Beiftestrafte fortbauern muffe. 3m Gegentheil, Schwerer fann fich niemand am Menschengeschlechte verfündigen, als indem er jenen Raupenstand, jene fortwahrende thieris fche Erniedrigung, worin alle feine boberen Unlagen unbenut, und unentwickelt bleiben, absichtlich zu verlängern sucht, zumal nachdem ber Bormand, auf diese Art das dauerhafte Gluck ber gesammten Gattung ju fichern, als arger Trug ober nie ju realifirende Taufchung erfannt worden ift.

Endlich, mein Freund, scheint die Zeit ger kommen zu senn, wo jenes lügenhafte Bild des Glücks, das so lange am Ziele der menschlichen Laufbahn stand, von seinem Fußgestelle gestürzt, und der achte Wegweiser des Lebens, Wienschenwürde, an seine Stelle geseht werden soll. Des Schmerzes und des Vergnügens fähig, gebildet zu leiden und sich zu freuen, lasse der Wensch die Sorge seines Glücks der see of the

Ratur, ble allen Gefchopfen bad Daf bes Genuffes nach ihrer Dauer und ihren Berrichtungen bestimmt. Der Gebrauch ber Geis ftesgaben, womit ber Denich ausschließend ausgestattet worden ift, bleibt ibm allein anbeimgestellt; weife und tugendhaft ju wer, ben, ift eines jeben eigenes Bert, eines fer ben eigene Pflicht. Auf fich felbst gut wirs fen, ift ber Bwed bes fo reichbegabten Wei fens, nicht in trager Rube bie Pfunde gu vergraben, wovon es bie Binfen feinem Ur. heber und Glaubiger barbringen follte. Sene eingebildete Runft uns ju beglucken , womit man bas Herrscherrecht beschönigen will ; war nie etwas anders als Berftsmmelung. Man machte ben Menfchen armer, als ihn bie Das tur gefchaffen hatte; man raubte ihm feine Empfänglichfeit, man fuchte ibn fuhllos, une empfindlich, gleichgultig ju machen, die Gumi me feiner Bedürfniffe gu verfleinern, und bie Heftigkeit feiner Triebe abzustumpfen. Die weisfen Suhrer ber Bolfer; nebft ihren Gunftlin: gen, ftrebten gleichwohl nicht fur ihre eigene Perfon nach diefem gepriefenen Glude; viel mehr vervielfaltigten fie bie Arten ihres Ber nuffes und machten es jum Sauptgeschaft ihres

## 318 Ueber die Beziehung zc.

Lebens, in sich selbst neue Reisbarkeit, neuen Sinn, neue Bedürfnisse zu schaffen. Wohle an, ihr Fürsten und Priester! wir gonnen euch euern Genuß; aber wir sprechen euch zugleich los von einer Pflicht, die alle eure Kräfte übersteigt. Anstatt uns Glück zu verzheißen, laßt es eure alleinige Gorge seyn, die Hindernisse wegzuräumen, die der freyen Entwicklung unserer Kräfte entgegenstehen; öffnet uns die Bahn, und wir wandeln sie, ohne Hulfe eures Treibersteckens, an das Ziel der sittlichen Vildung; denn sehe! wir empfangen Freude und Leid, unsere wahren Erzies her, aus der Mutterhand der Natur!

the 2000 the

## IV.

## Parififche Umriffe.

eines flüchtigen Blickes, um hier inne zu werden, was man anderwarts in Jahrzehenden kaum ergrübelt, und nicht nur den Geist der Gegenwart, sondern auch die Teichen der Jukunft zu entrathseln.

In der neuen Republik ist Paris, was Rom einst in dem Universalreiche war: das ungeheure Haupt, von welchem sich alle Beswegungen durch die Provinzen fortpflanzen, und wo alle Gegenwirkungen zusammen slies sen. London, mit einer weit größern Volkssmenge, die, im Vergleich mit der Bevölkes rung Englands, sich gegen Paris wie sieben zu Eins verhält, hat nicht den zehnten Theil der Wichtigkeit und des Einslusses auf das Land.

Die moralische Herrschaft von Paris über

Entscheidung erheischenden Umftänden, weder erifirt, noch möglich, noch selbst erlaubt ist — seine Parthenlichkeit werden Ihre Leser wohl von selbst gewahr werden, ohne daß wir jedesmal daran zu erinnern brauchten. Uebris gens aber hat es mir geschienen, als ob es theils der Abwechselung wegen, theils um die Leser in ihrer richterlichen Eigenschaft ben dem großen Weltprozesse vollständig zu instruiren, unmöglich schaden könne, auf dies se Art et alteram partem gebührend vernoms men zu haben.

die benachbarten Departemente, zum Benspiel, wird durch die Revolutionsarmee recht au-fchaulich, die gestern ausgezogen ist, um für die Verproviantirung der Hauptstadt zu sorzen; denn daß in der öffentlichen Meisnung die größte Stärke dieses Hecres besteht, wird niemand bezweifeln wollen, der es nut sechstausend stark gesehen hat.

Diese offentliche Meinung aber, und Gini fluffe, find Dinge, wovon mon vor ber jet sigen Revolution feinen richtigen, menigftens feinen vollständigen, Begriff gehabt haben mag. Ich lese zuweilen in ben jenseitigen Darftellungen von dem, mas ben uns vorgeht; Die Worte: 3mang, Gewaltthatigfeit, Ty: rannen; ich finde Bergleichungen mit ber vos rigen monarchischen Regierung, bie gegen uns fere jegige noch golden gepriefen wird. mag hingehen; denn wer wird einem aufges brachten Wegner gerademeg die Principien laugnen? und bies mare boch bas geringfte, womit gunfer einer Chrenhalber anfangen mußte. Aber ich begreife nicht, wie fo mane der treuberzige Royalist ben einer kaltblutis gen Untersuchung an bas: duo dum faciunt idem, non est idem, nicht gebacht zu haben scheint, oblies gleich der erste Punkt ist, work auf sich etwas, das einer Hoffnung zum Auswege aus dem Labyrinth abnlich sabe, fein sauberlich erbauen ließe.

Gesetz, es hatte seine Michtigkeit, daß auch uns, im Ganzen genommen, die jetzige Lage unserer Angelegenheiten gerade so schwarz und gelögrun vorkame, wie stein hypochons drischer Schriftsteller ansehen mag, wenn er sich an einer vornehmen Tafel den Magen verdorben hatz glauben Sie im Ernst, daß wir darum den coalisirten Mächten die Thos re unserer Festungen aufriegeln wurden? Ich versichere Sie, es wäre gerade das Gegentheil; wir riegelten nur desto fester zu. Das ist nun eine Wirkung der öffentlichen Meir nung, die allgemein genug bekannt ist, um unseren philosophirenden Gegnern, wenn auch sonst feinen, zu denken zu geben.

Revolution hat alle Damme durchbrochen, alle Schranken übertreten; die ihr viele der besten Köpfe hier und drüben ben Ihnen, in ihren Systemen vorgeschrieben hatten. Buerft schwellte sie über den engen Kreis, den ihr Mounier wohlmeinend anweisen wollte.

C'est une tête de bronze ; coulée dans un moule anglois, fagten wir, weil er fo hartnactig an feiner Machahmung ber Enge lischen Constitution hangen blieb Qund bas mit war ihm bas Urtheil gesprochen. Mande, auch gemäßigte Staatsmanner, gingen in ihrer Dachgiebigfeit icon weiter, und glaubten noch an die Möglichfeit einer guten Berfaffung-außerhalb jenes Bezirfs. Als aber auch ihre Berkulsfäulen, trot der folgen Ins fchrift: non plus ultra, von bem braufene ben Orfan uingesturzt lagen, ba verfundigte ihre beleidigte Gitelfeit icon bas jungfte Bes richt. Undere harrten langer aus; aber feit bem ihr letter Ableiter, ben fie im Soderals fyftem gefunden gu haben glaubten, durch eis nen Blibstrahl vom Berge zerschmettert mors ben ift, fommen auch fie mit ber Babylonis ichen Sure ichon aufgetreten. Die offentliche Meinung ift alle diese Stufen binan geftie: gen, und auf jeder hoheren hat fie den Irrs thum erfannt, ben die Taufdjunge bes fals ichen Sorizonts verurfachte. Jest bleibt fie bey der allgemeinften aller Bestimmungen fte: ben: einer Bestimmung, die freulich den Sa: fen fo lieblich nicht vormablt, wo bas Staats,

schiff wohlgemuth einlaufen und abtakeln foll, woben es sich aber doch mit jener mystischen Losung aus den neuen Aitterzeiten eines gesheimen Ordens: in silentio et spe fortitudo mea, auf offnem Meer, und selbst mit et was beschäbigten Masten und Segeln, noch ganz beguem einherschwimmen läst.

Die Revolution ift - vorausgesett, baß Sie nach unserer generalisirten Definition lus ftern find - ift die Revolution. Ihnen bunft bas wohl zu einfach? oder es scheint wohl gar ins Platte ju fallen? Einen Angenblick Geduld! Lange genug haben wir uns geftraubt, bas Rind ben feinem rechten Ramen ju nens nen; aber mer fann fur Bewalt? Daß fich alles Ropf über Ropf unter walst, vollgültiger Beweis, daß der Dame ber Sa: che entspricht; und wer mag wiffen, ob mit diefer Bewegung nicht die Eregetif eines Deuts ichen Schriftstellers noch funftig gerettet mer: ben fann, der von dem großen Borte behanp: tet hat, daß es eigentlicher auf die Wieders bringung, als auf die Terstorung aller Din: ge gemungt fenn foll!

Die dffentliche Meinung ift also ben uns in Absicht auf die Natur der Revolution jest

fo weit im Rlaren, bag man es für Wahnfinn halten murbe, ihr Ginhalt thun ober Grange pfable ftecken zu wollen. Eine Maturerscheit nung, bie gu felten ift, als bag wir ihre eis. genthumlichen Gefete fennen follten, lagt fich nicht nach Bernunftregeln einschränken und bestimmen; fondern muß thren fregen Lauf behalten. Etwas gang Anderes gang bavon Unabhängiges ift es aber, daß diejenigen, Die von diesem Strudel ergriffen find, ihr eiger nes Betragen, nach wie vor, vernunftgemaß einzurichten suchen. Daß die Erde um die Som ne freiselt und ben Mond mit fich fort reift, das hindert ihn ja nicht, fich ftets um die Er de ju breben. - Sich fab einft bie Pferbe einer Landfutsche Reifaus: nehmen, und ben Ruticher vom Boche fallen. Ginige Strafen, jungen fellten fich an den Weg, und ichimpften auf die Paffagiere. Einer von biefen fprang aus dem Wagen, und fturzte ben Sals ab; die übrigen maren fluger: fie blieben figen, und bachten, wir wollen warten, bis ber Rols ler vorüber ift\*). -

<sup>\*)</sup> Dag bie Gleichniffe binken, hatte man nie bemerkt, wenn man nicht versucht hatte, fie geben ju machen; bas heißt, wenn man fie

Geithem man ben und bie Revolution als eine neue unaufhaltsame Schwungfraft anzus feben gelernt bat, haben fich auch viele von ihren Gegnern wieder Imit ihr ausgefohnt. Und meinen Sie nicht, baß es immer noch beffer ift, ihr nachantaufen und fie einzuholen, als mit gewissen Halbweisen, die ihr vorans liefen und fie zuerft in Bewegung brachten, ploblich iftille que fteben und fich zu argern, daß fie; wie eine Schneelauine, mit befchleu nigter Geschwindigkeit dahinfturgent an Maffe gewinnt, und jeden Widerftand auf ihrem Wege wernichtet? : Das neulich erlassene Des fret des Mational Convents, das die Regies rung in Frankreich bis zum frieden repolutionaribleiben soll, ist ber eigentlichste Ausbruck der offentlichen Meinung, daß die Repotution fich fo lange fortwalzen muffe, bis ihre bewegende Kraft ganz aufgewendet jeun wird.

nicht aus ihrer naturlichen Lage gerissen und durch fortgesetzts Allegoristen ihre mahre Bestimmung, als bloß erläuternde Bilder ju dienen, vereitelt hätte. Kein Mensch hat das Mecht, mit einem Gleichnisse so widersunig umzugehen, und ich darf hier wohl das meisnige in Schuß nehmen.

Diefer bewegende Rraftrift allerbinge nichts rein Intelleftuelles, nichts rein Bernunftiges ; fie ift bie robe Rraft der Menge. In fo ferni wie Bernunft einevom Menfchen ungertreinis liches Pradicat ift, in fo fern hat fie freulich auf die Revolution thren Einfluß ; wirft mit in ihre Bewegung, und bestimmt zum Theit ihre Michtung; aber praponderiren fann sie nicht, und wenn - wie wir body nicht in Abi rede fenn wollen? - die Revolution einmal im Rathe ber Gotter befchloffen war, durfte fie es auch nicht, weil thre Praponderans and und far fich nur die Revolution hemmen, nte fie treiben und vollbringen fann. 3ch wutt de fie die achte vim inertiae nennen, wenn ich es mit einem Phyfiter ju thun hatte; benn einmal überwunden von der Stoffs Braft, butfte bennoch in ihr felbft ber Grund jener langen Dauer liegen, womit die Revor lutionsbewegung fo manden unerfahrnen Bes obachter in Erstaunen feste.

Alls Aecker dieses große, nicht zu bereche nende Mobil der Volkskraft anregte, wußte er nicht, was er that. Die ersten Anfänge der Bewegung waren aber wegen des Umfanges, der Masse und des Gewichtes so unmerklich, daß Rlugere als er, fich taufchten, und diefe ungeheure Triebfeber umfpannen ju tonnen, fich vermaßen. Allein wie balb entwand fie fich aus ihren ohnmächtigen Sanbent - Ce entstand ein chaotisches Ringen der Elemente: es erfolgten die beftigften Convulfionen; Die furchtbarften Erschütterungen. Rleinere gegens ftrebende Bewegungen murben von ben gros feren, allgemeineren verfdlungen; fongab es benn eine gleichartige Bewegung, ober mit andern Worten: der Wille des Volkes hat feine bochfte Beweglichkeit erlangt, und die große Lichtmasse der Vernunft, die immer noch vorhanden ist, wirft ihre Strahlen in der von ihm verstatteten Richtung.

Ich weiß nicht, ob ich mich beutlicher hatte fassen können, um Ihnen von der jetz zigen Beschaffenheit; der öffentlichen Meisnung einige Begriffe zu machen. Einem oder dem andern wurde es vielleicht mehr sagen, wenn ich mich mathematisch so auss drückte: Unsere öffentliche Meinung ist das Produkt der Empfänglichkeit des Bolks, vermehrt mit dem Aggregat aller bisherigen Revolutionsbewegungen. Wer einen anschaus

lichen: Begriff davon hab, oder auch nur aus der Geschichte und Anthropologie welß, wis beweglich und empfänglich die Französsiche Mas tion ist; und wer dann berechnet, in welchem Grade die Ereignisse der vier letzen Sahre diese Reitbarkeit erhöhen und das Theilnehe meir an den diffentlichen Angelegenheiten schärzfen mußten: dem wird es schwerlich entgehen, daß, die Macht einer auf diese moralische Beschinffenheit. geimpsten offentlichen Weinung Bunder thun kann.

Meinung selbst einen ganz verschiedenen Beint panz ber febet werben, und von der der finder ben große des Despostismus können denen, die sich während einer republicanischen Revolution ereignen, sehr ähnlich sehen, und die letteren sogar einen Anstrich von Fühllosigkeit und Grausamkeit haben, den man dort wohl hinter einer sansteren Larve zu verbergen weiß; doch sind sie schon um deswillen himmelweit verschieden; weil sie durch ganz verschiedenartige Kräfte bewirkt werden, und von der öffentlichen Meinung selbst einen ganz verschiedenen Stempel erhalten. Eine Ungerechtigkeit vers

Hert ihr Emporenbes; ihr Bewalttbatiges). the Willeubrliches, wenn die offentliche Boless meinung die als Schieberichterin unumichrante in letter Linftang entidieibet, bem Gefete ber Rothwendigfeit bulbigt, bas jene handlung oden Berordnung oder Dagregel hervorrieft ! Diefer Bortheil ift mefentlicher ats Ster es vielletcht mit bielen Antigallicanernt ges glanbt haben mogen, und erfest uns fo mans de Unvollkommenheit ber Revolutionsregies rung, bag man biefe nie richtig beurtheilen wird, bis manithm micht volle Gerechtigfeit hat widerfahren laffen. Der Rational, Cons vent herricht lediglich durch die Ovinion, balds indem er fich ihr beguemt, bald, indem er burch feine Berathschlingungen und feine unges heure Thatigkeit aufufieg zurückwirkt und fie bestimmt. Go wenig munichenswerth unfer Buftand in Abficht guf die Regierung immers bin genannt und geschildert: werden mague fo iert man boch ben Ihnen gar zu febr weint man von ihrer heterofliten Befchaffenheit auf ihre Berftorbarkeit Schließt; denn i was hihr Dauer und Starfe, verfpricht, ift ja gerabe diese durch das Gange jest unwiderstehlich herrschende Ginheit des Bolkswillens, verbuit

bem mit ber Reprasentantenvernunft. Segen Sie biele lettere fo tief herab, wie es Ihnen aut danft; bennoch bleibt noch immer bein folder Lichtherd übrig) bag, fobald nur jener Ginflang mit bem allgemeinen Bollen vor, handemift ; nichts bem politischen Riefen miberfiefen fann. 2 Marum verhalt es fich beum Despotismus anbers? Die Auflofung liegt am Tage. Die Ginheit fehlt; Bernunft und Wille find bende nur im Ropfe des Berr, fchere und feiner Rathe; das Bolf ift eine leb. lose Maffe, ein tobter Rorper, der blog mechamifchen Untriebenigehorche; jene geiftigen Rraf. te durchstromen und werbinden ihn nicht mit fich felbft ju einem lebenbigen Bangen Beise ber Zweck und Streben, find ganglich verfchie ben. Krenlich giebt es noch ein Mittel, die Tragbeit, oder die Rraft des Widerstandes im Bolfe ju überwinden; aber bas Benfpiel Frankreichs haben wir ju deutlich por Augen. Wehe dem Deutschen Meder, der fie bort entbindet und in Bewegung feget!

Ich wollte Ihnen mehr schreiben; benn wie manches habe ich nicht auf diesem Her, bas die große Nothwendigkeit fühlt; welche gerade im jegigen Zeitpunkte " Manner

in jedem Staate fordert, die über die Vorut, theile der Politerschaft hinweg waren und genau wüßten, wo Patriotismus Tugend zu seyn aufhört. Doch fürs erste sen dies genug zur Probe, genug, um Sie den Gesichtspunkt, beurtheilen zu lassen, zu dem der Aufenthale in Paris so leicht him sühren kann.

Paris, ben 15ten Wintermonds, im

Sie wissen, so gut wie ich, mein Lieber, daß wenn man dem Franzosischen Leichtsune Zeit läßt und das Stündlein des Ernstes und der Besonnenheit abwarten kann, niemand gegen Andre, und zumal gegen Fremde, billiger ist, und thren lieber Gerechtigkeit widerfahren läßt, als der Franzose. Dieser Zug in unsrem Nationalcharakter hat sich nicht geändert; ich möchte vielmehr sagen, man ist in der Billige

<sup>\*)</sup> Leffing. (In Ernft und Falt. 3wentes Gelprach. Sammtiiche Schriften, Eb. VII. S. 262.)

rac Wares

feit bes Artheils fortgefdritten, fo wenig ber allgemeine Rrieg biefe Denfungsart ju begung ftigen Scheint. Die Phraseologie unfrer Eris banen und Zeitungeblatter muß Gie bieruber nicht irre machen; fie ift bloger Rurialftyl, und gehort zur neuern Diplomatie. Go fant ge wir von unfren geinden feine andre Bei nennung als die von Ochurfen, Spigbuben, Bofewichtern, Gotteslängnern und Ronige, mordern erhalten konnen; fo lange schallt es gräßlich aus unfrem Revier mit Eprannen, Raubern, Ungeheuern, Stlaven, Banditen und Biehmenfden gurud. Bernunftige Leue te, deren es, wills Gott! viele auf benben Seiten giebt, wiffen, was von diesem Beloges fchren zu halten ift, und führen ben Rrieg nur in der Absicht, jum Frieden ju gelangen. In Ernft hat wohl noch niemand, der ben gefuns dem Berftande mar, mit Ochimpf: und Efel: namemetwas zu beweisen geglanbt; und went wollte man endlich auch auf diese Art beweis fen? Ich weiß nicht, was größer ware, ber Eigendunkel auf der einen, oder die Gelbfte verläugnung auf ber andern Seite, wenn fo gelehrt und fo gelernt werden fonnte. Wenn es einmal zwischen zwen großen Machten fo weit gekommen ift, daß sie mit Kanonenkugeln und Kartatschen argumentiren, dann wird mahrlich eine Handvoll ungeschliffener Redensarten den Kampf nicht entscheiden.

Bwifden bem politischen Schimpfen bles: feits und jenfeits bemerte ich aber einen febr wichtigen Unterschied. Ben uns ift es eine Art Expletive oder Luckenbuffer, oder auch ets was, das genialisch aus der Fille des Herzens fich hervordrangt; es gehort jest fast auf die Beife, wie unfre unartigen, aber gang uns schädlichen Flüche, ober wie die allzu geläufis gen Gewohnheitsworte f. und b., in unfre Oprache. Ben euch aber bat es etwas Ge: fuchtes, Gefliffentliches, Erbittertes; und weit entfernt bas Burgerrecht in euren Bolfsbias leften erhalten zu haben, findet man es nur in euren Buchern oder hochstens im Munde eurer Bramarbaffe. Ben uns flieft es unmittelbar aus der offentlichen Meinung, und ift ihre eigentliche Stimme; ben euch mochte man, umgefehrt, eine offentliche Meinung das mit heraufzaubern und auf dieselbe mirten.

Da liegt es eben, mein guter Antigallika, ner; ben Ihnen giebt es noch keine hffentliche Meinung, und es kann keine geben, wenn bas Rolk

Bolf nicht zugleich losgelaffen wird. Es bort loslaffen, biefe ungemeffene, unberechnete Rraft auch in Deutschland in Bewegung fegen: bas fonnte jest nur der feind des Menschen= geschlechtes munschen. Wir haben uns für unfre gange Gattung aufgeopfert, ober, mas gleich gilt, aufopfern laffen. Wenigftens toms me unfer Rampf, unfer übermenschliches Dine gen, unfer mahres Martyrerthum, den übrie gen Nationen Europens ju Gute! Eure Bei fen und Gelehrten haben gut beflamiren, fich ereifern und uns beweisen, daß wir es hatten beffer machen follen. En, 3hr lieben Serren ! wir konnten es eben nicht beffer. Dun bann hatten wir es nicht anfangen follen. Freylich wohl! aber auch das hat nicht von uns abgehangen! Benn Donquirotte die Galeerenfflaven auf fregen guß ftellt, und jum gobn von ihnen zerblauet und geplundert wird; wer hat die melfte Schuld, ber ichwarmende Ritter oder bie vermahrloseten Menschen? Doch ich bach: te, wir thaten bier am beften, niemanb gu richten und zu verdammen. Die Menschen erscheinen in ihren Sandlungen, wie fie find; jeber thut, was er nicht laffen fann, und . B. Borftere fl. Schrift, 6. 26.

trant bie unausbleibliche Folge. Benn ein Thron fturgt, und zwar fo leicht und ohne Unftrengung, wie es ben uns ber Kall gemes fen ift, fo ift es doch wohl augenscheinlich, daß alle feine Stuben und Untergestelle ichon morich gemefen find! Dun bedurfte es nur jenes weltbekannten Zusammenflusses von Urfas chen, die im Jahre 1787 die unbegreifliche Schwäche und Sulflofigfeit des Frangofischen Sofes vor Aller Mugen entblogten, und jede nachherige Ratastrophe folgt in einer nicht zu unterbrechenden, nicht ju anbernden Berkets tung. Fragen Sic, warum die Borfebung diefes Migverhaltnig zwischen der Unhaltbar: feit einer Regierung, und ber Unfahigkeit bes Bolfes fich eine neue ju Schaffen, gebuldet, und in diefen Zeitpunkt die Revolution bat fallen laffen? - Wer anders fann Ihnen antworten, als die unbegreifliche und uners grundliche Weisheit der Borfehung felbft! 3ch fühle nicht ben Beruf, Diefen Artifel ber Theo, Dicee auszuarbeiten, wenn ich gleich für mich überzeugt bin, daß unfre Revolution, als Bert ber Borfehung, in dem erhabenen Plan ibe rer Erziehung des Menschengeschlechtes gerade am rechten Orte ficht, und daß Frankreich,

nach dem schweren Verhängnisse, das über ihm waltet, sich dennoch zu einer geläuterten, vernünftigen, wohlthätigen Verfassung ems porarbeiten wird. "Wer aber diese Revolution als eine bloß Französische ansieht," hat Wallet du Pan mit einem echten Sehers geiste gesagt, "der ist unfähig sie zu beurtheisten;" denn sie ist die größte, die wichtigste, die erstaunenswürdigste Revolution der sittlischen Bildung und Entwickelung des gans zen Menschengeschlechts.

Je richtiger der Blick ift, womit die ausswärtigen Regenten den gahrenden Zustand Frankreichs gefaßt und daraus die Nothwensdigkeit abgenommen zu haben scheinen, gerasde jeht den Volkern auf keine Weise Luft zu machen oder den Zügel schießen zu lassen: des sto unzwecknäßiger, ich möchte sagen widerssimmiger, kommt mir das unablässige Bemüschen so vieler Schriftsteller ben Ihnen vor, weinen Geist des Hasse gegen die Franzosen unter ihren Landsleuten anzusachen und sie auf eine solche Art in ihrer eigenen Kraft und Wirksamkeit gegen uns zu schicken. Ich lasse das Unstitliche dieser Ausheberen an seinen Ort gestellt; die unbesteckte Tugend,

Die fein angelegeneres Geschaft fennt, als un. fer Schuld; und Sundenregister unaufhörlich abzulesen, wird vermuthlich in ihrer Rasuistit über diefen Dunft Beruhigung gefunden bas ben. Allein auch die Erfahrung hat hier mits aufprechen, und wie hat man es vergeffen konnen, daß nichts gewöhnlicher ift, als Mene ichen von einem Ertrem jum andern überge: ben, eine aufgereitte Leidenschaft in Unbanbigfeit ausarten, und alle Leitung verschmas ben zu feben? In der That, wenn es nicht weltfundig mare, daß unfre gangliche Bers nachlaffigung alles Berfehrs mit bem Muss lande unfrem ehemaligen diplomatischen Ruf jur unausloschlichen Schande gereicht, und wenn man nicht auf diese angeerbte Tugenbe tafel bin, und jene beruchtigte Propagande, die wir ben einigem Machigvelismus unstreitig batten ftiften muffen, blog anges dichtet hatte : - fo konnte man leicht auf ben Bedanken fommen, daß wir jenen Ochwarm von Aufhetern heimlich befoldeten, um den Bolfern , die bisher geiftlich todt geblieben find, einen lebendigen Obem ber Gigenmach. tigkeit, des leidenschaftlichen Wollens und Vollbringens, in die Rase zu blafen.

the second second

Bum Glucke hat es mit ber gangen Ga: de feine große Gefahr, und bas Mittel, bie offentliche Meinung ju beleben, ift ubel, ja im hochften Grabe ichlecht, ausgebacht. Die Fras ge: wie entsteht offentliche Meinung, und wie erhalt fie ihre Rraft auf den Willen gu mirs fen? fann uns bald aus dem Traume hele Man wird eben fo leicht beweifen, baß der Ratechismus tugenbhaft machen, daß die Profodie in dithprambifche Begeifterung ver fegen, furg, bag bie Regeln bas Genie, und nicht bas Genie die Regeln, Schaffen tonnen, als es uns beutlich und überzeugend barthun, daß die Meußerungen des fregen Billens (of fentliche Meinung) ericheinen tonnen, ebe ber Bille fren ift. Gefteben Gie es nur, ber Rarren ftectt im Schlamme, und nichts ift pofferlicher, als" bie fannengießernden Seus pferde herabspringen ju feben, in der Soffs nung , ihn in Bewegung ju girven. Benn indeg nicht alle Zeitungenachrichten trus gen, fo regt fich hier und bort in Deutsche gabmen Gelehrige etwas, daß ber nicht das Wort res feit ber Mation eben det, und die Weisheit eurer Prophetenfna. ben ju Schanden macht. Ich betheure Ih

nen, daß mir diese Nachricht keine Freude verursacht; die Reihe ist jest nicht an Deutsch, land, durch eine Revolution erschüttert zu werden; es hat die Unkosten der Lutherischen Reformation getragen, so wie Holland und England, jedes zu seiner Zeit, den Schritt, den sie zur sittlichen und bürgerlichen Freycheit vorwärts thaten, mit einem blutigen Jahrzhundert haben erkaufen mussen. Jest gilt es uns, und ich wünschte so herzlich, Ihr möchtet euch an unsern Feuer wärmen und nicht verbrennen! Aber ach, durch Schaden klug werden, und am Unglücke Anderer sich spiegeln, ist nicht jedermanns Sache! ——

3.

Paris, ben 24. Mintermonds, 2.

Berzeihen Sie mir, mein Freund, daß ich sie immer wieder von unserer öffentlichen Meyenung unterhalte; allein sie ist das Berkzeug der Revolution, und zugleich ihre Seele. Folgen Sie ihr durch alle ihre Verwandlungen, die sie seit sechs Jahren und darüber, durchgezgangen ist, und Sie werden von dieser Wahrsbeit eben so wie ich, durchdrungen seyn. Ich

mar elles

fete mobibedachtig ihre erften Umgestaltungen noch in die letten Beiten ber Monarchie: benn die Große ber Sauptstadt, die in ihr concentrirte Daffe von Renntniffen, Gefchmack, Bis und Ginbildungsfraft; das daselbft ime mer Scharfer abende Bedurfnig eines Epifus reifch figelnden Unterrichts; die Losgebunden. beit von Borurtheilen in ben obern, mehr ober weniger auch in den mittleren und niederen Standen; die ungezwungene Die Schung in Gefellschaften; Die ftets gegen ben Sof ftrebende Dacht der Darlemente; burch die Freywerbung von Amerika, Frankreichs Untheil baran, in Umlauf gefoms menen Ideen von Regierung, Berfaffung und Republicaniemus; Die Abhangigfeit ber in Hebermaß genießenden Rlaffe von der ihe ren Begierden bienftbaren, bie fich baburch immer mehr emancipirte; das bofe Gewiffen des Hofes und der Administration, die eie nem Staatsbanquerott entgegen faben; ends lich die badurch entstandene Straflosigfeit ber politifchen Brofchurenschreiber, die ju Suns berten jest die Bunden des Staats fondicten, und mit granzenlofer Recheit und Quachfaleberweisheit ihren Bundbalfam barauf ju ftrej;

den fich erfühnten: - dies alles bahnte ber Denkfrenheit und ber Willensfrenheit berges ftalt den Weg, daß fcon eine geraume Beit por der Revolution eine entschiedene offent liche Meinung durch gang Paris, und aus diesem Mittelpunkt über das gange Frankreich, bennahe unumschrankt regierte. Bas ich bier in fo wenige Worte jufammengepreft habei können fie ausführlicher und bis jum Anschauen überzeugend, in Arthur Noungs vortreffit; der Beschreibung seiner Reise Durch Grant reich lefen. Bon jenem Zeitpunkte an, laffen fich die Verwandlungsftufen ordentlich gablen: die erfte Bersammlung der Motablen; Die Beigerung des Parlements, ben impat unique zu registriren; Meders Gintritt in bas Ministerium; bie zwenten Motablen: Reichestande (états generaux): ber entscheit benbe Schritt bes tiers, ber fich jur Mario. nalversammlung etflarte; Die Eroberung ber Baftille; ber 'fte und 6te October; bie Aufhebung bes Abels; die Affignate; die Roberation; Die Flucht nach Barennes; Die neue Verfaffung der Rlerifen; die Constitution pon 1791; ber 20ste Junius, ber rote Auguft, der zte Geptember; die Republit; die

Sinklichtung Ludwigs XVI.; die Unglücksifälle des Frühlings; der Kampf der behden Partheyen im National Convent; der Sieg der Bergparthey am zisten May; die neuen Finanzoperationen Cambons, insbesondere idie Zwangsanleihe; die Aushebung von 800,000 Refruten und 40,000 Pferden; die gänzliche Erdrückung aller Gegenrevolutionsbewegungen; die Brot. Taxe und das Maximum; die neue Beitrechnung; die Hinrichtung der Königlin, des Herzogs von Orleans und der söderaliesstichen Deputirten; und endlich noch das merkwürdige Erlöschen des Katholicismus in der Sigung vom 17ten dieses Monats.

Man darf als ausgemacht annehmen, daß die öffentliche Meinung in einer jeden diesex Epochen sich entschieden geäußert, und zugleich von den Hauptereignissen derselben einen bes sondern Charakter angenommen habe. Bon Stufe zu Stufe entwickelte und läuterte sich die allgemeine Bernunft, und die letzten Schritte sind nicht die unbedeutendsten geweisen: zum sichern Beweise, daß diese Kraft noch im Wachsen ist und für die Zukunft nach merkwürdige Erscheinungen verspricht.

the of parter

weiß, daß mancher Ihrer Landsleute hoch auffcbreven murbe, wenn er biefe Stelle gu les fen befame: "ber himmel wolle uns vor eis ner folden Bernunft bewahren!" Es ift mir ordentlich, als ob ich es borte. Wiffen Sie mir aber nicht einen Aufschluß darüber zu ges ben, wie es bod fommen mag, bag in einem Lande, wo es feit bem Unfange biefes Jahr: bunderts die tieffinnigsten Philosophen geges ben bat, unter einigen Gelehrten und Ochrift: ftellern die gevatternhaftefte Anficht der Dins ge noch Statt finden fann? Wer mochte fur die Revolution eine Lanze brechen, wenn es Darauf abgesehen mare, bie Moralitat und Bernunftgemäßheit aller einzelnen Auftritte und Begebenheiten in ritterlichen Schut gu nehmen? Allein foll man beshalb auch ben bewundernswirdigen Ideenreichthum, Menge der erhabenften Bernunftmahrheiten, Die ungabligen Berührungen und Schwins gungen bes edelften Menschenfinnes, fury das große Schauspiel des Mingens und hervors bringens einer folden Daffe von Beiftesfraf: ten, die ben jenen Unlaffen bald empfangen und bald fich mittheilen, schlechterdings vers fennen und fur Dichts rechnen? Leichter ift

es unftreitig, einem gangen Bolfe, einem Bolfe von fo vielen Millionen Ropfen, Bere ftand und Tugend geradesmeges abzusprechen. und nun alles, mas bort geschicht, fur Berte der Bosheit und der Finfterniß auf der einen, des Blodfinnes und ber Schwache auf ber andren Geite auszuschrenen; leichter, einer relativen, conventionellen Immoralis tat der Begebenheiten und Sandlungen auf Die Ruchlofigkeit der handelnden Perfonen ju Schließen - als fich die Dube ju nehmen, ben unermeglichen, nicht zu berechnenben Untheil, ben die unvermeibliche Berfettung ber in bas Sanze wirfenden Urfachen und Wirfungen auf die Ereigniffe bes Zeitalters bat, von bem was den handelnben Perfonen eigenthumlich ift, gehorig abaufondern, diefen fobann in ibre fammtlichen Berhaltniffe gu folgen, und quiest die troffliche Ueberzengung mit nach Saufe zu nehmen, daß Unvollfommenheit und Arrthum gwar allenthalben der Menschen Loofe, Unfittlichkeit und Unverstand aber, jur feligsten Beruhigung ber Menschheit, im Durchschnitt immer nur Resultate ber Une wiffenheit und Unthatigfeit find. Wenn bars gerliche und fittliche Frenheit, menn die Mus-

bilbung ber Beiftestrafte, bie Lauterung und Beredling der Gefühle, mit Ginem Borte, wenn Bervollkommnung bas Biel ift, nach welchem Rationen ftreben : mogen fie bann auch manchen Ummeg nehmen, manchmal fallen und wieder fich aufraffen, und in Mus genblicen fogar auf bem fteilen Pfade juruck? qualeiten icheinen; bennoch burgt ihr Stres ben felbst icon dafur, daß sie ihren Zweck nicht ganglich verfehlen tonnen; jeder Schritt vormarts ift ein Gieg über Sinderniffe, ber fe bem Biele naber bringt. Wenn ber Than ober ber Vifir feinen Gultan befriegt; wenn Dugarfchew in Rufland einen Aufruhr ftife tet, fo find biefe Revolutionen, was auch immer ihr Erfolg fenn mag, für das Mens fchengeschlecht unfruchtbar; benn bie Absicht ihrer Urheber ift blog perfonlicher Gigennus, und die Beforberung ber Sumanitat kam ibs nen nicht einmal Bormand und Mittel fenn. Beles fannte fevn, daß ich von Ihren Lands. fenten auf einmal zu viel verlangt hatte; ich erinnere mich, daß ich felbft davon ausgegans gen bin, die Ueberficht, die ich mir jest von uiffern Angelegenheiten entworfen habe, meis nem Bufenthalt in Paris und der vortheile

haften Lage biefes Standpunkts jugufchreiben. Wie manches mag nicht ben Ihnen aufame men fommen, um bie Begenftande in einem falschen Lichte und burch allerled Media in Beigen, beren verschiedene Refraftion fie ver: gerren und verunftalten fann, ehe fie bis frie Muge gelangen! Wenn bies aber ber Fall fenn follte, darf man nicht hoffen, bag Ihre Ma: thematifer diese Refraktionen berechnen wers bene fobalb man fie bamit bekannt gemacht bat ? Der Bunfch , ich fann es nicht bergen, liegt meinem Bergen febr nabe, daß, indem wir uns verftandigen, ein reiner Gewinn für Deutschland, ober warum nicht lieber gleich für bas gange Menschengeschlecht , burch bie richtigere Beurtheilung und die barnach unque bleibliche Benuhung unferer Revolution ets machsen moge. Bliebe mir diefe Husficht mit einiger Bahricheinlichkeit verbunden, fo wollt' ich mir gern in der erften Sike bes Aran: mentirens ein : Paule, du rafeft! gurufen laffen, und getroft erwarten, bag meine Grin: de doch nachwirfen mußtent. Gehr traurft aber mare die Gewißheit; die mir auf ber andern Geite werden fonnte, daß ber Rebler an ben Augen Ihrer Beobachter lage Leit

-502=<u></u>

ber! spricht das Evangellum wohl von der Finsternis, die daraus entsteht, wenn das Auge ein Schalk ist; aber wie diese Krankheit zu curiren sen, davon wird nichts erwähnt, und es steht daher zu vermuthen, daß für diesen Fall sogar die in einer andern Stelle vorkommende kräftige Augensalbe, aus Speichel und Koth, nichts helfen wurde.

Die Riesenschritte unferer bffentlichen Delnung werben, buntt mich, bann erft mertwurdig, wenn man fich der Ueberzeugung nicht langer erwehren fann, daß fie auf ben Umfturg des in unserm Teitalter mehr als iemals berrichenden Geiftes gerichtet find. Diefer Richtung waren fich weber die erften Urbeber unferer Revolution, noch biefenigen, bie feitdem als Sauptfiguren auftraten, beuts lich bewingt; jest liegt fie indeffen fo flar am Tage, bag man faum mehr an bie Revolution Sand anlegen fann, ohne fie jur Absicht au baben; und mir beweiset fie augenscheinlich die bobere Einwirkung, die ben ben Schicke falen unferer Gattung mit im Spiele ges bacht werben muß, wenn wir nicht auf bem Ocean ber Teleologie den Compag verlieren, uns einem blinden Ungefahr ganglich Preis

geben, und jugleich alle Begriffe von Recht und Babrheit, von Gute und Große für blo. Be Birngefpinnfte und Spiele ber Ginbilbunge, fraft halten wollen. 3ch will Ihre Meugier feinen Mugenblick über bie Datur und ben Das men diefes Geiftes ichmachten laffen; es ift bet allvermogende Egoismus, ber bis jum Bibere finn und gur Unvernunft gehegte und gepflegte Erieb ber Gelbsterhaltung, der um des Lee bens willen vergeffen macht, warum man lebt.

Mit jedem Tage wird das Anschauen flarer in meiner Geele, daß ohne unfre Revoi lution vor jener immer gewaltiger um fich greifenden Selbstfucht feine Rettung mehr au hoffen war. Die Beweise von ihrer Eris fteng und dem unbegrangten Umfange ihres Wirkens tonnen Gie mir füglich erlaffen; es bedarf nur eines prufenden Blides auf die Geschichte des Jahrhunderts, so fteht fie ba in ihrer Ungeheuersgroße, und rechtfertigt bie Rlagen aller unfrer Moraliften über die Rlein. beit ihrer Zeitgenoffen. Das vervielfaltigte Bedürfniß der Sinne und der Eitelfeit verschlingt die ganze physische und moralische Thate fraft des Menschen, und laft der ebleren Gie genliebe, die fich im Undern fucht und erfennt,

keinen Raum. Mo fande man Gedankengroße, Schwung ber Gefühle, begeisternden Schott, heitssinn? wo Selbstverlaugnung, Aufopferung, Unabhängigkeit des Geistes? Mit har ben, gewinnen, bestigen, genießen, schließt der Ideenkreis eine Kette um den Menschen,

ble ibn an Staub und Erde feffelt\*). - Und

\* ) Sich muß hier mich felbft unterbrechen ; um mir nicht zu widersprechen zu scheinen. Es fam mir ungerecht vor, daß man unfre tras men in Baufch und Bogen für verderbt ers flaren wollen, und hier mache ich einem gans gen Zeitalter, in Bergleich mit andern, beng felben Bormurf; ia, wenn man fehr in mich brange, fonnte man mich mohl gar ju bent Geffandniffe bringen, daß jene traurige, ver-einzelnde Denfart in Frankreich vielleicht bie größten, oder wenigstens die emporendften, Fortschritte gemacht habe. - Wie denn nun? Bin ich wirklich mit mir felbft in Wider, Die Meinung, Die fpruch? Reinesweges. ich bestreite, halt die Berderbtheit fur Die bittre grucht ber Revolution; ich bingegen glaube, daß eine allgemein gewordene felbft. füchtige Stimmung die Urfache ber Revolus tion ift, und nur durch fie geheit werden fann. Die Revolution hat vollkommen alle Beichen einer heftigen Rranfheit, wodurch die Natur ben Korper eines frembartigen ober verdorbes nen Stoffe entledigt, ber, in ju großer Menge abgefchieden, erft allgemeines Stocken, und fernach eben fo allgemeine Auflosung verur-facht. Dies ift in ber That mehr als ein

nun das Mittel alle diefe Todesbande gu id. fen, jene lebendigmachenbe bingegen wieber anguenupfen? Es ift allerdings fo beftig, als ber Buftand bes Menfchengeschlechtes verameis felt war; allein von feiner Birffamfeit madit man fich feinen richtigen Begriff, bis man nicht alles in der Dabe gefehen hat. die öffentliche Meinung den Umfturg der Autoritaten und Stande vorbereitet, wie fie burch denfelben alles Ansehen der Perfon vernichtet habe, brauche ich Ihnen nicht gu ergablen; die lette große Birfung biefer Art hat fogar die gespanntefte Erwartung über: rafcht, und eine Rlaffe, beren Borurtheile fonft unheilbar icheinen, jur Gelbfterfenntnig und Gelbstverläugnung gebracht. Der fanfte Tob bes Driefterthums und feiner Sierarchie in Frankreich ift der redendste Beweis von der Macht der öffentlichen Meinung. Man bat es gar nicht nothig gehabt, durch ein Defretbie Pflege des Altars vom Staate ju tren: nen; ber Aberglaube hatte fo wenig Dahrung,

Bergleich; es ift Achnlichkeit, Verwandtschaft, Nebereinstimmung der materiellen mit der mor ralischen Natur, und des einzelnen Menschen mit der Gesellschaft.

<sup>6.</sup> Borfters et, Corift. 6. Th.

daß er von selbst, wie ein verglommenes Licht, ausgegangen ift. Die Wunder bes iften bies fes Monats werden noch fatholische Seiden befehren, und, mas die Reformation in Deutsch: land biober nicht hatte bewirken fonnen, das echte, anspruchlose Christenthum des ders zens und des Beiftes, ohne alle Ceremonie, ohne alle Melfterschaft, ohne Dogmen und Bes dachtniffram, ohne Beilige und Legenden, ohne Schwarmeren und Intolerang, als eine praftie fche Moralphilosophie mit den Palmen einer fros ben Ahndung, wird anfangen aufzukelmen. -"Unglaube und Atheifteren!" bor'ich mit entges genrufen. Much diefe Erscheinungen will ich nicht laugnen, ba fie von ber mangelhaften Ginficht und Beurtheilung, von ber Gewalt ber Ums ftande, und ich mochte fast hinzuseken von ber Erfcheinung des Guten, ungertrennlich find. Do machft das Unfraut uppiger, als auf ge: grabenem Erdreich? Allein es hieße doch ein gar ju Schlechtes Butrauen ju ber Bahrheit haben, wenn man befürchten follte, daß fie ale lein fich felbft gelaffen, unter bem Ochilde der Frenheit nicht gedeihen fonne.

Ich fomme zur letten und machtigsten Wirs

ben Rraft der bffentlichen Meinung. Sie hat ber Sabsucht, der Gewinnsucht, dem Geiße, mit Ginem Borte, ber argften Rnechtschaft, in welcher der Denich hinabfinken fonnte, der Abhängigkeit von leblosen Dingen, einen todtlichen Streich verfett. Die Finang: operationen des Mational : Convents zweckten Schrittmeife bahin ab. Indem man den Beche fel, und Aftienhandel verbot; indem man eis ne Zwangsanleihe anfette, die ben Capitalle ften und Rentirer traf; indem man alle Staatsschulben in ein Buch einschreiben ließ; indem man die Ausfuhr aller Baaren, die au den Bedürfniffen des Lebens gerechnet were ben, unterfagte; indem man endlich die Sandi werfer requirirte, daß fie fur den Staat arbeiten, und bie junge Mannschaft bes gangen Landes, daß fie ihren Berd verlaffen und Die Grangen' becten follte: lehrte man die gange Mation Aufopferungen machen, die bem Gi: genthum einen Theil feines eingebilbeten über: mäßigen Berthes benahmen. Die Borftele lung, die fich dem Gemuth des Burgers alle gemein vergegenwärtigte, bag bie Doth Mer von jedem Ginzelnen die Benfteuer feiner Sau

be, feiner Rrafte, feines Blutes fogar verlane ge, machte ibn gemiffermaßen ichon von al. len diefen Gegenftanden los. Die friegführens ben Machte aber durfte es befremden, daß nichts fo fraftig ju biefer moralifchen Emans cipation bengetragen hat, als die Dagregeln, wodurch fie uns ben meiften Abbruch ju thun glaubten. Der Berluft unfere auswartigen Sandels, die abgeschnittene Bufuhr von Les bensmitteln, die baraus erfolgte Brodt: und Waaren Taxirung und die ftrenge Beftrafung derer, die sich des Auffaufs schuldig machen: mas haben fie anders als Geringachtung bes todten, unbrauchbaren und fogar gefährlichen Reichthums auf der einen, und Dagigfeit, genauere Haushaltung, Ginschrankung, Ente fagungen aller Art auf ber andern Seite, jus wege gebracht? Die Ginfalt in ben Sitten; Die Verbannung alles Lurus, fogar ber filber, nen Loffel von den Tafeln; die auf das bloß Unentbehrliche und Unscheinbare guruckgeführe te Rleidertracht; die enthufiaftifche Liebe gur Gleichheit, ber jede Auszeichnung einen Bere bacht einflogt: - alle diefe burch ben Drang ber Umftanbe hervorgebrachten und von ber offentlichen Meinung geheiligten, ftillschwei.

genden Uebereinfunfte haben vollends gegen Beld und Gut und Eigenthum aller Art eis nen Grad von Gleichaftltigfeit erzeugt, ber, ohne eine ausdructliche Berordnung, die Mens ichen auch in Absicht ber Gludeguter fur ben Augenblick wenigstens naber ruckt, und ihren Beift von ben außern Dingen unabhangiger macht, als man es fich im Auslande vorftels len fann. Gewiß, ben Reichthum unbrauche bar ju machen, mar bas bemahrtefte Mittel, ibn verachten ju lebren. Es ift bennahe buche stäblich mahr, daß Brodt und Gifen noch unfre einzigen Bedurfniffe find; und baraus folgt, wenn nicht die Weisheit aller Jahrhunberte trugt, bag wir fo gut als unuber: windlich fenn muffen.

Was die öffentliche Meinung noch nicht erzwingen konnte, das ergänzt überall, wo es noch nothig ist, die Revolutionsarmee: eik Corps, das in verschiedenen Theilen der Respublik zusammenberufen wird, um den saumsseligen oder auch noch selbstfüchtigen Gutsbersier, den reichen Pächter, den in die Scheusten sammelnden Landmann zur Ablieferung seiznes Ueberflusses in die Stadtmagazine anzutreisben. Diese Armee, deren Detaschements von

the someth

feiner großen Starfe find, entlehnt im Grun. be, wie ich Ihnen schon gesagt habe, von ber-Entschiedenheit ber offentlichen Meinung ihr ren Nachdruck. Es scheint Menschen ju ges ben, die fich lieber die Taufchung der Zwanges machen, als frenwillig ju den Bedürfnife fen ihrer Mitburger bentragen wollen: eine Erscheinung, die ben ber übergroßen Liebe gum Eigenthum nicht befremdend ift. Die moralifche Wirkung bleibt indef eben diefelbe, wenn fie gleich um etwas verfpatet wird: man tros ftet fich endlich, wenn man fieht, bag es bem Nachbar um nichts beffer ergeht, daß man nothdurftig gu leben hat, und bag niemand bes Ueberfluffes froh werden fann. Bas anfanglich Ergebung in die Rothwendigfeit ift, wird burch fortgesettes Rachdenken endlich gur Anerkennung ber Gefellichaftenflicht, ber Billigfeit gegen ben nothleidenden Mitbur, ger; und auf biefe Beife wird endlich ber hartefte Boden weich genug, um die fußen Fruchte der humanitat : Aufopferungen, Mittheilung, Machstenliebe und Baterlandsliebe, zu tragen.

Die ersten Schritte find jederzeit die schwers fen; fie waren es auch in diesem Falle.

are alleran

Man hielt es bennahe für unmöglich, Agiotage ju tobten; bie Strenge ber Gee febe und bas'allgemeine Gefühl ber Dation, das fich gegen ben Eigennut ber Raufleute emporte, brachten gleichwohl die Affignate bald wieder in Rredit. Jest blieben aber noch die vorigen ungeheuren Preife; der Berfau. fer gewann nur um fo viel mehr. Go ents stand die Rothwendigkeit der Baaren : Tari: rung. Das Gefet mar anfänglich unvollstans big abgefaßt; man hatte meder bem großen noch bem fleinen Berfaufer einen billigen Bes ausgeworfen: und dennoch bewirkte bie Allgewalt der Opinion, baß felbst in Da: ris feine vollkommene Stockung des Sandels entstand. - Gebe vorhergehende Dagregel verbreitete ein neues Licht über ben Buftand ber Mation; und je mehr' fie fich iber ihr eigenes Intereffe unterrichtet, je mehr fie bie Ideen simplificirt und in ben gehorigen Bu: sammenhang bringt: besto leichter und schnels ler folgt fie ber Impulfion, welche fie von ihrem Saupte, dem national Convent, er halt. Jest, ba der Begriff gehorig entwif. felt ift, daß die Starfe ber Republif in ben Aufopferungen der einzelnen Burger besteht,

jest darf man alles von den Franken erwar; ten, was die Bedrängnisse und Bedürfnisse der Zeit noch verlangen können.

Die unermudete und benspiellose Thatige feit des Mational : Convents war Anfangs nothwendig, um biefe Rationalfraft zu mets in Schwung zu bringen. Gegene martig bedarf er fie, um das Butrauen ber Nation, burch bie zweckmäßige Unwendung ber in ihm felbst unstreitig in hohem Grabe vorhandenen Talente, Renntniffe und Refe fourcen aller Art benaubehalten. Es mare wohl der Muhe werth, wenn auch nur fluche tig, doch in einigem Detail, die wiffenschaft lichen Arbeiten des Convents durchzugeben, um bas wichtige Resultat überzeugend baraus ftellen, daß die Entwickelung der Berftandes, frafte mit ber Revolution Ochritt gehalten hat, wenn auch die jetige Versammlung mit ber constituirenden im Dunkt des Genies und der geschmackvollen Talente fich nicht meffen fann. Allein jene Arbeitsamfeit, jene Lichte maffe von Bernunft, jene nie fich verlauge nende Energie im Augenblick ber Gefahr, jes nes vor Aller Augen aufgestellte Benspiel der Gelbstrerläuguung - erhoben sie nicht auch

ben Mational: Convent auf eine Sohe ber Unumschranktheit, wo fie nur die offentliche Meinung erhalten fann? Ohne Muszeichnung, ohne irgend etwas Meugeres, bas die Ginne besticht, ohne Borgug, und felbst ohne Mur toritat außer ihrem Berfammlungsfaale, ohne pratorianische Bache, endlich noch bes Bor, rechts der Unverlegbarfeit beraubt, berrichen die Reprasentanten des Bolkes durch Die ofe fentliche Meinung ohne Biberrede über vier und zwanzig Millionen Menschen. folgte man ihre Defrete mit unbedingterem Geborfam, nie war ber Dame bes Matto. nal Convents so die allgemeine Losung des Benfalls, des Zutrauens und des republifas nischen Stolzes.

4.

Paris, ben iften des Gismonte, (Frimaire) 2.

Ich kann es mir nicht versagen, m. Fr., Ihnen in diesen langen Winterabenden eine Gespenstergeschichte zu erzählen. Hören Sie mir einige Augenblicke zu. Einer von metenen Jugendfreunden, der in H\*\*\* studierte,

44 - Ch 12 40

reifte auf bem Poftwagen nach Berlin, und mar, wie es ben bem langweiligen guhrmert. und im Sande leicht möglich ift, fauft eine geschlafen. Alls er wieder ermachte, mar es finftre Dacht; allein er fah gang beutlich eine lange Riefengeftalt neben bem Bagen ber ges ben. Sie mar durchaus leuchtend, und ver? breitete einen matten Schein um fich ber. Bon Beit ju Beit schien fie fich in andre Rore men zu verwandeln; bald fchwebte fie einige Schritte weit voran, bald trat fie brobend naber, als wollte fie einfteigen und neben ben Daffagieren Plat nehmen. Dein Freund er war ein Mediciner - mußte nicht, mas er von ber Sache benten follte. Die Bere ren von der Facultat pflegen fich befannters magen an die handgreifliche, fichtbare Matur ju halten und vor dem Reiche der Geifter feinen Refpekt ju haben; in den anatomis ichen Seften feines Profesfors ftand auch feine Gylbe von dem garten Lichtforper, Evestrum genannt, ber nach bem Tobe übria bleibt und des immateriellen Geiftes Sulle mer: ben fann, wie bavon weiland herr Crufius, ingleichen mancher hochwurdige Ochuler bes erleuchteten Rosicrucius, des Breitern nachs

use of prese.

gulefen find. Ingwischen machte ihn die Ere fcheinung boch ein wenig irre; er rieb fich ets lichemal die Augen, und fab nur immer beutlicher und gewiffer ben furchtbaren Schats ten einherschreiten, der vielleicht gar um fete nes Unglaubens willen nichts Gutes mit ihm im Sinne hatte. Diefer Gedanke that Bung ber: der junge Mann hatte Muth, und faßte auf ber Stelle ben Entschluß, dem Feinde juvorzufommen; oder - baf ich feiner Ber: nunft nicht Unrecht thue - er schamte fich ber erften Anwandlung eines unphilosophie ichen Zweifels, und wollte burch ein entscheis bendes Erperiment das Gespenft auf die Dros be ftellen und fich felbft beftrafen. Im Hus genblick mar fein Degen, ben er zwischen ben Rugen hielt, aus ber Scheide; und als ber leuchtende Bewohner der Unterwelt wieder in den Wagen gudte, führte unfer Seld einen machtigen Sieb, ber ohne Wiberftand mitten durch den Lichtkorper, wie Diomedes Schwert burch einen Olympier, ober Bonnets Schees re durch einen Polypen, fuhr, und, außer eis nem leifen Rniftern, weiter feine Wirfung nach fich zog. Trokiger als je, wandelte ber Schaurige Drache neben bem Magen; und me alle and

wer weiß, wohin es mit dem Unglauben meis nes neuen Celsus gefommen ware, hatte er nicht von ungefähr einen Lichtfunken an seis ner Klinge kleben sehen. Er griff zu — und siehe da! es war ein Johanniswurmchen, ein kleiner Leuchtkafer, einer aus einem gedräng, ten Schwarm von vielen Myriaden, die in einer schwalen Nacht, wie Mucken an der Abendsonne, ihr luftiges Wesen trieben. —

" Go endigen fich bie Dahrchen alle!"? werden Gie fagen, und ein wenig ichmollen, daß ich nichts Befferes zu erzählen wußte. Saben Sie noch immer freundliche Dachficht, und horen Gie auch den Commentar ober die Ruganwendung; - benn, fren geftanden, bloß um diefer willen fteht bas Geschichtchen ba. 3ch mochte Gie nehmlich gern bestechen, mich noch einmal über ben Gegenftand angus boren, von dem ich Ihnen bereits fo manches vorgeplandert habe; Ihrem Berlangen nach Details und Thatsachen mocht' ich noch eine fleine Brift abgewinnen. Bas hatten Sie auch bavon, mein Gefpenft fo fruhzeitig nies bergufabeln und fich und Andern bie Mufion ju ftoren? Bu ber Mifrologie, die fich mit ben einzelnen Raferchen beschäftigt, bleibt es

immer noch Beit genug. Erft laffen Sie uns Die Gattung als ein Ganges betrachten; mabre baftig, ein Ganges, das bem Philosophen fein Concept verruckt, und maren feine Gles mente nur Ameisen, verdiente boch ichon als foldes einige Aufmerksamkeit. Dun aber gar biefes, wovon ich Sie bisher unterhielt, nicht bloß von einem gemeinschaftlichen Beifte getrieben wirb, fonbern fich beffelben auch bewußt ift! Menbert bas nichts an ber Sache? Ift die Erscheinung, die ich vor 36, nen heraufgezaubert habe, nur noch ein blos Bes Ding ber Einbildungsfraft, nur ein Infeftenschwarm, bem die gurcht ober der Aber, glaube, Ginheit und Geele verleiht? Gewiß, m. Rr., Sie fonnen es nicht in Abrebe fenn, daß ber Geift ber burgerlichen Gefellichaft ein mabrer Beift genannt ju merben verdient; benn er ift ja ber Bereinigungspunkt aller ber Intelligenzen, aus benen bie Gefellichaft befteht.

Was von der Gesellschaft im ruhigen Zustande gilt, das gilt auch noch von der Revolustion; sie hat ihren eigenthumlichen, sich bewußsten Geist, und ich halte es, Scherz ben Seite, mit ihrer Beobachtung im Ganzen und Gros

fen. Bewußtsenn ift unfere erfte und lette Runft, worin wir taglich Fortschritte machen können, ohne sie vollständig zu erlernen, ober gang zu erschöpfen. Huch ber gabrenbe Staat Scheint nur allmählig jur Erfenntniß feiner Rrafte, und fpater noch, feiner Beftimmung, ju gelangen; allein am Thermometer ber ofe fentlichen Meinung glaube ich mahrzunehmen, daß dieses moralische Ruchwirken-auf fich felbst ben dem unfrigen bereits einen fleinen Unfang genommen hat. Alles in der Natur ift verwebt und verbunden, und der Ginfluß ber Staaten auf einander gehort ju den Birfuns gen, die auch groberen Sinnen bemerfbar find. Es aab einen Augenblick in unferer Revolus tion, wo das Bewußtfenn diefer auswartigen Berhaltniffe fich ungefahr auf eben die Urt wie ben Rindern außerte, die alles, mas fie ges mahr werden, entweder in den Mund ftecken, ober zerzausen wollen. Die Wehrlofigfeit uns frer Dachbaren machte bas Spiel fur fie ges fährlich; und wenn mir irgend etwas ihre fanftige Rube ben unferer fortdauernden Gab. rung verspricht, fo ift es das Außerordentliche im Bange der Begebenheiten, welches fie, beys nabe ganzlich ohne ihr Juthun, gerettet hat.

Durch biefe Rettung hat unfere Gelbfter, fenntnig einen großen Schritt vorwarts ges than. Sie ift freplich noch nicht auf bem Punkte, wo ich fie muniche; noch ift zu viel Muthwille, und ein gewiffer jugendlicher Ues bermuth in bem Gefühl unserer Rrafte; noch ift bie Ueberzeugung, bag zwar Giner für ben Unbern, aber nicht Alle fur Ginen vorbanben find, in der Anwendung auf bas Berhaltniß ber Staaten, nicht allgemein. Indef bringen une die Ereigniffe eines ieben Tages biefer Reife naber, und mas fie jebt noch zu verzögern scheint, find vielleicht eben fo unrichtige Vorstellungen von einer andern Seite, die mit unausführbaren Projeften in Berbindung fteben. Dabin rechne ich, jum Benfpiel, die Bieberherstellung der alten monarchischen Regierungsform, ober auch bie Usurpation eines Proteftors, oder desgleichen.

Mein Leuchtkäfergespenst muß mir hier gleich noch einmal Dienste leisten. Die merks würdige Erscheinung unserer Revolution hat mit ihm auch diese Aehnlichkeit, daß ihre einzelnen Bestandtheile bennahe völlig gleichsartig sind, und sich vor einander weder durch disproportionirliche Größe, noch anderweite

Ueberlegenheit auszeichnen. Die Menschen, mit andern Borten, die man in unferer Res polution vorzäglich wirken fieht, ragen nicht wie Salbadtter in ihrer Rraft über ihre Mitburger bervor, und unter ihnen wird man feinen gewahr, vor deffen hoherem Genius bie Seelen ber Undern fich neigten. Dan mochte baber zweifeln, ob die Revolution mehr für die Menfchen, als die Menfchen für bie Revolution gemacht find? Beudes trifft vermuthlich zusammen. Das Princip ber Bleichheit hatte nicht leicht ein fo entschiedes nes Uebergewicht erhalten, wenn eine auffallende, anerfannte Ungleichheit unter Menfchen ihm entgegengewirft hatte; gerade solche homogene Menschen fommen bernach mit biefem Princip am weitsten \*). Es

Dich muß hier ber gewöhnlichen, und oft absichtlichen Misteutung dieses Princips ers wähnen. — "Alle Menschen waren gleich? "Wie absurd! Sind sie nicht groß und klein, schwarz und weiß, stark und schwach, klug "und dumm? u. s. f. und sind nicht korzerliche und geistige Eigenschaften überall in ungleichem Maße vertheilt?" — Nichstig; aber auf Erhaltung und die dazu ersforderlichen Mittel ist doch eines jeden Ansspruch vor der Natur, die ihm das Dasepn

the state of the s

Es ist wahr, in Revolutionszeiten wird ben Principien ofters durch willführliche Ausschung Gewalt angethan; auch ben uns hat man — wiewohl ich hier eine fremde Einswirkung in Verdacht habe — unter dem Vorswande der Gleichheit vom Ackergesetze gessprochen, alles Eigenthum ausheben, durch Herabwürdigung aller Geistesvorzüge eine wilde Varbaren herbehführen, und ihre nachtrliche Folge, das Necht des Stärkern, wosgegen wir eben kämpfen, wieder geltend maschen wollen. Der Umweg mochte so übel nicht ausgedacht seyn; indessen gährten diese

schenkte, von gleicher Gultigkeit. Außer die ser natürlichen Gleichheit, die er mit allen Erdenwesen gemein hat, ist jeder als verznünftiges, der Bervollkommunng sähiges Wessen sich selbst sein eigner Iweck, er mag bes gabt und ausgestattet senn, wie er will; die se unveräußerliche moralische Gleichheit, uns veräußerlich, weil niemand, wo es auf Aussbildung ankommt, des Andern Stelle verstreten kann, stellt über ihre Nechte die Gesellschaft eben zum Kuter Ich mehme übrigens die so genannten Laseln der Mensche heitsrechte nicht iu Schutz und ob ich mich gleich des Ausdrucks: Rechte, noch der Geswohnheit halber bediene, so schein mir doch Godwin richtig zu behaupten, daß das moralische Wesen nur Oflichten hat. S. Enquiry concerning political justice, pag. 112.

Ercentricitäten hier und dort nur einen Ausgenblick: im nächsten vertilgte sie der allges meine Umschwung der Revolutionsfrafte, und stellte die Vernunft siegreich wieder her. Sie mußte wohl in allen Gemüthern schon rege und über gewisse Hauptwahrheiten ins Reine sen, um so, wie es jest geschieht, gleich ben ihrer Erscheinung die Huldigung des gam zen Volkes zu erhalten.

Mus diefer Unregung der Berftandesfrafte, die wir der demokratischen Regierungsform verdanken, und aus der vorhin ermahnten Gleichartigfeit ber jegigen Generation folgt mit der hochsten Wahrscheinlichkeit die Gi: derheit und Dauer der Republif. Die Grunde fate ber republikanifchen Frenheit haben ben uns überall befto tiefere Burgel geschlagen, je mehr fie simplificirt worden find, und fich daher von jeder Faffungsfraft aneignen laffen. In Frankreich machen wenigstens funfmalhun: derttaufend Menschen über die Gefinnungen eines jeden Burgers und die Anmagungen eis nes jeden offentlichen Beamten. Wer ware jest fo fuhn, fein Saupt über die Menge heben? Wer magte es, auch nur Des muth zu heucheln und es tiefer als die Une beren ju beugen?

444 00 100

Die übrigen Wirkungen des Nevolutionse geistes kommen noch hinzu, um den Raub der obersten Gewalt so gut als unmöglich zu machen. Alle Oberherrschaft hat man nicht bloß hassen, sondern auch verachten gelernt; alle Göhen liegen im Staube; alle Vorur; theile sind zertrümmert; der Neichthum hat seine Reiße, die Bestechung ihre Kraft versloren; die öffentliche Meinung verurtheilt, noch schneller als das Revolutionstribunal, jeden Volksverräther; vor benden gilt, wie unzählige Venspiele lehren, kein Ansehen der Berson, und die frenwillige Auspeferung ist

an der Tagesordnung. Hundert Dolche wurs den den neuen Cromwell durchbohren, eh' er als Protektor geschlasen, — was sage ich? eh' er sich selbst noch recht seinen Chraeis aes

fanden batte!

"Es daure die Republik, und unser Nasme mag vergehen!" Dies ist die oft wieders holte Losung unserer Volksvertreter. In Danztons Munde lautete sie einst noch schwärsmerischer: que la patrie soit sauvée, et que mon nom soit flétri! Man lacht und spottet in Deutschland über diese Nednerslosskeln, diese Deklamationen, dieses Wortges

prange, wie man es nennt, binter bem fich oft ein fühlloses Berg und ein schaler Ropf verbirgt. Ich gebe Ihnen willig gu, daß bie Hebertreibung in Worten, daß eine gewiffe hoble Begeisterung im Sprechen, bag ber Ribel, fich peroriren ju boren, jum Frango: Afchen Nationalcharafter gerechnet werden muffe, und ich ftreite Ihnen feine einzige der üblen Folgen ab, die taufendfaltig aus diefer geräuschvollen, geschwäßigen Lebhaftige feit und Reibbarkeit erwachsen. Wenn ich aber auch noch obendrein gesteben follte, daß ben uns der Weg jum Bergen mehrentheils burch den Ropf geht, (eine vollgultige Urs fache, warum fast alles ben uns auf dem hals ben Wege dahin ftecken bleibt): fo fordere ich besto zuversichtlicher von Ihnen die Uns erfennung ber davon ungertrennlichen Babre beit, daß ber Ropf eines Frangofen außer, ordentlich thatig, für Ideen empfänglich und mit ihrer Berarbeitung fehr beichaftigt ift. Bisher maren es, leiber! Frivolitaten, womit unfere Landsleute, zur großen Bufriedenbeit ihrer Berren, ihr Poffenspiel trieben; es tangte und pfiff beståndig im Sirn eines Frangofen, wie in feinen außern Organen. the street

Sest famen aber ernfthafte wichtige Bernunft. mabrheiten in Umlauf; die Umftande gaben ihnen Nachdruck und Interesse; uns ging fo manches neue Licht auf; wir nahmen bas neue Thema und die neuen Ideen begierig bin, und fingen an, rafcher als je unferer Einbils bunge, und Denkfraft auf diefem Felde fregen Lauf zu laffen. D mein Freund, buldigen Gie mit mir der Wahrheit; befennen Gie, daß nichts fo fraftig auf den Willen mirft, als die einmal erkannte Wahrheit. Jenes video meliora, proboque; deteriora seift in ber That nur die Entschuldie quor, gung eines Schwachkopfes; benn was ber Berftand ftart und fest ergriffen hat, bem muß bas Berg folgen. Bier trete nun bie Erfahrung auf, und gebe Zeugnifi. Saben wir felt bem Unfange ber Revolution bloß geschwaßt, ober nicht auch gethan?

Ich begegne dem Einwurf, "ob benn die Sprecher auch immer die Sandelnden waren?" In einzelnen Fällen mag es sich so zusams mengefunden haben; allein im Ganzen, wenn beydes getrennt war, so thut es nichts zur Sache. Ist die Wirfung für die Nevolution, für die Nepublik, nicht dieselbe? Daß man

444 57/2

es noch immer nicht begreifen Fann ober nicht begreifen will, wie unabhangia ben uns das Gange vom Ginzelnen ift! Ihre Dos litifer, Ihre Philosophen suchen immer noch die Republik und die Nevolution in diesem ober jenem Ropfe. Laffen Ste fich diese Grille vertreiben; fie ift ben uns de l'ancien régime, und vollig aus der Mode. Befras gen Sie einmal einen unferer Republifaner, ch das Beil feiner Republik an Robespiers re'ns, an Dantons, an Pache'ns, Bes berte, ober irgend eines andern Patrioten Leben hangt? Er wird ihnen antworten, baß er von feines Menschen Ramen etwas weiß, wo von bem Bolf und Staate die Rede ift. So verschwinden die einzelnen Raferchen por bem Muge bes Beobachters; ihr Licht gilt nur in der Maffe, wo es fich mit 24 Millionen multiplicirt. Bas liegt uns daran, ob dieser nur sprechen, jener nur handeln fann? Menn bort die Bernunft bier ben Arm in Bewegung fest, fo ift ber Endzweck des Staats erfüllt.

"Wird aber ber Urm solchergestalt nicht bfter ben Privatleidenschaften, als dem gemeinen Besten dienen?" — Mir ist bey bie: fer und abnlichen Fragen immer fo ju Dus the, als fragte man, ob die Kranzosen wirks lich auch lauter Engel find. In der That, bas find fie fo wenig, als lauter Teufel. Die große Aufgabe ber Staatsfunft ift bie gehörige Ginschrankung ber Leidenschaften und ihre Unterwerfung unter bas Gefes der Bers nunft. Geder einzelne Menich reift querft gur phyfifchen Bollfommenheit, zur Erfullung bes Zweckes iseines physischen Lebens, und spat entwickeln sich in ihm die Früchte des Nache denkens und der Erfahrung. Der Burger foll daber von feiner Berbindung mit feines Gleichen über ben blogen Naturmenschen ben Bortheil genießen, bag eine Macht, die mit feinen Trieben nichts zu ichaffen bat, eine Macht, deren einzige Grundfrafte Bernunft und Gerechtigfeit find, fur die Entwickelung feiner fittlichen Unlagen forgt, und fie mit ber physischen Bildung Schritt halten laft. Wem der Staat etwas anderes ift, als biefe für die sittliche Vervollkommnung waltende Macht, ber barf mich nicht nach ber Tugend und Sittlichkeit meiner Landsleute fragen; wer hingegen mit mir hieruber einverftanben ift, wird ber von bem erften Mingen eines

Bolkes, das feine Vernunft fren haben will, um sich jene zur sittlichen Vervollkommnung führende Verfassung zu schaffen, schon die Wirkung verlangen, die erst die Frucht einer solchen Verfassung senn kapn?

Allerdings mußten beftige Leidenschaften ben der Revolution mit einander in Rampf gerathen, und ihrem 3mede bald gunftig, bald hinderlich fenn. Wenn man aber fragt, ob je die Revolution lediglich den Leidenschaf: ten diefer ober jenes Chrgeitigen, diefer ober jener Parthey gefrohnt habe ober noch frohe nen werde? fo muß ich nach der Gerinaft gigkeit und Gleichheit ber einzelnen Personen im Berhaltniß jur Große bes Staats, nach ber Rleinigfeit ihrer Leibenschaften felbft, nach ber redlichen Baterlandsliebe, die wenigftens eine große Menge ber Einwohner Frankreichs befeelt, nach der Richtung der Revolution und dem Gange, ben fie nun einmal genommen hat, nach ber allgemeinen Aufflarung des Jahrhunderts, und den in unfrer Bolfs: maffe verbreiteten gelauterten Grundbegriffen, furg, nach der Bernunft, die von der offent: lichen Meinung, wenn nicht immer rein em: pfangen, boch immer rein verlangt wird - nach diesem allen muß ich schließen, daß alle die feindseligen Leidenschaften, die ben dem Umsturze verjährter Zwangssormen legionens weis hervorbrechen, sich beständig in Tugend und Weisheit so tief verhüllen mussen, daß die Verkleidung ihnen das Gehen erschwert, und ihre Befriedigung dem großen Zwecke der Revolution stets untergeordnet bleibt.

3ch will hier nur bas auffallendste Bens fpiel, den vollfommenen Sieg der Bergpars then, ermahnen. Wenn fie in diefem Augens blicke bas Ruder führen, bringt nicht jeder Tag die Ueberzeugung unläugbar mit fich, daß fie es als Diener, nicht als Gebieter bes Staats thun? Der Geift ber Revolution, den fie felbst heraufgerufen haben, erzwingt von ihnen Tugenden und Opfer, woran einige von ihnen vielleicht ben dem Gintritt in biefe Laufbahn nicht gedacht haben mogen. Gie regieren; aber fie fteben unter ber machfame ften Aufficht, und bie heiligste Bermaltung des Bolksintereffe gang allein fann ihnen die Stube der öffentlichen Meinung fichern. Gie haben ihre Rache befriedigt; aber ber Staat ift einer tobtlichen Spaltung entgangen. Gie wenden Taufende von Millionen fur Staate,

bedürsnisse auf; aber sie haben den Reiche thum verächtlich gemacht, und mussen Muster der Selbstverläugnung und der republikanissschen Sitteneinfalt seyn. Wenn sie, wie es dem Menschen so natürlich ist, ihren Zweck vor seiner Erreichung für ganz etwas anders hielten, als die Erfahrung hernach es auss wies; so mussen sie jest inne werden, daß die kleinste Unmaßung den Strom der öffentlischen Meinung gegen sie richtet und ihnen selbst das Schicksal ihrer Gegner bereitet. — Wer zieht nun von ihrem Ehrgeiße den Geswinn?

Leicht könnten also die ehernen Gesetze der Zeit und Nothwendigkeit jenen vorhin erwähnten Ausruf, ben dem man sich etwa nur dachte: es ist doch schön und groß gesagt! dum Princip der Handlungen derer machen, die ihn zuerst auf der Nednerbühne erschallen lies sein. Sobald wir aber erkennen mussen, daß die Vorsehung durch die Nevolution ganz aus dre Zwecke, als die Vestriedigung der Leidensschaften einer Handvoll Ehrgeitiger, erreichen will, — und dies ist augenscheinlich, indem die Nevolution von diesen einzelnen Personen unabhängig ist —: so bald gewinnt auch dies

se größe, und in mander Rücksicht benspiellosse Begebenheit in ihren allgemeinen Verhältsnissen eine so überwiegende Wichtigkeit, und ihr Totaleindruck wird so kolossalisch, daß ich mich nie genug wundern kann, wenn Menschen mit gesunden Augen nach dem Vergrößerungsglase greifen, um in der Atmosphäre dieses Kometen Sonnenstäubchen tanzen zu sehen.

"Ber"ift nun aber biefer Beift bes ftur, menden Frankreichs? Ift es am Ende ein guter Beift ober ein feindseliger Damon? ein Meteor, bas blendend durch die Lufte fahrt, gerplatt und feine Gpur feines Das fenns hinterläßt, oder ein fraftiger Sauch bes Lebens, ber in ben Abgrund ber Beiten binabsteigt, und die fommenden Generatios nen zu einer noch nie gefannten Entwickes lung vorbereitet?" - D, mein Lieber! wie fann ich Ihnen antworten? Fragen Gie Ihre Beifen und Schriftgelehrten, ob jenes hale farrige Bolf, das muthend über fich und feine Rinder das Blut des Gerechten berabe rief, nicht vor den Augen des Menschenges Schlechts, ein Denkmahl feiner Berblendung, unheilbar durch Sahrtaufende, in der Welt

hat umberirren muffen! Und alebann fragen Sie Ihr Berg: was wird bas Loos eines Bolfes feyn, bas allen Graueln ber innerlie den Berruttung und allen Schwertern Eus ropens muthig entgegenkampft, und ben jedem neuen Rummer, voll der edelften Gelbftvers laugnung, aus allen Stadten und Dorfern, in den ruhrenden Eroftgebanken ausbricht: "Es kommt unfren Rindern und Rindess "Kindern zu Gute!" — Doch ich will Ih: nen fagen, was ich febe. Ein helles Licht fpielt um feine Locken; vom Blute ber Ere schlagenen trieft fein Schwert. Burnend, wie ber Fernetreffer Apoll, blickt er über feines Laudes Grangen, und ich vernehme beutlich. Die Donnerworte: discite justitiam moniti!

٢:

Paris, im Cismond, 2.

Es gab eine Zeit, wo man sich in Deutschland mit einer Art von Siegwarts. Empfinde samkeit über die Harmlosigkeit unserer Revolution hoch erfreute; alles schien so gelassen, so friedlich abzulaufen, daß man Frankreich für das glückliche Schlarassenland hielt, wo einem die - Freiheit? von felbft in den Burf tame. Ein Daar Ropfe auf Difen gefpießt, ließ man uns hingehen; ja, man verzieh uns fogar die Auffnupfung bes armen Schluders Savras, wodurch einer vorneh. meren Reble \*) geschont murbe. Als nun gar unfre Berfaffung von 1791 ju Stande fam: mer batte ba noch an der Bieberfehr bes goldnen Zeitalters gezweifelt? Diese utovi; ichen Traume mußten ben der Bendung, die hernach die Sachen nahmen, eine nachtheilige Wirkung thun; man ließ es uns entgelten, daß man fich in feinen Soffe nungen fo verrechnet hatte. 216 am roten August die Absehung des Konigs Blut to: ftete, ba fundigten uns Eure Revolutions: freunde icon Sut und Beide auf; und bald verglichen fie unfre unfeligen Septembernachte mit Rarls bes Meunten und feiner Mutter Bartholomausnacht. Seitbem ift es fo revo: lutionsmäßig ben uns bergegangen, bag man von dem erften Borurtheil endlich juruckges

<sup>\*)</sup> Es ift wenigstens hochft mahrscheinlich, bas ber Graf von Provence (Monsieur) mit in ben Plan zu einer Gegenrevolution verwickelt war, um bessentwillen der Marquis von Fargras ichon im Februar 1790 gehängt murbe.

fommen ift. Dan hat Zeit gehabt, die Ge Schichte andrer Revolutionen mit der unfrigen zu vergleichen. Ihre Würgengel mogen fich unter einander um den Borrang ftreiten; und ba unfre Rechnung vielleicht nicht fo bald abs geschloffen werden fann, fo muffen jest die Revolutionen überhaupt, und ohne Ruchficht auf ihren Zweck, vorläufig ihr Berdammungs: urtheil empfangen. - O uber die Rinder, die fich die Rafe an einer Stuhlecke ftogen, und ben Stuhl dafur peitschen! - O über die Rlugler, die, wenn das Gewitter, das die Saaten erquicte, jugleich Dorfer in Brand ftedt, Menschen und Beerden erschlägt, nicht wiffen, ob fie es Wohlthat oder Plage nene nen follen!

Den Weibern, beren gutmathige Schwars meren so gern eine Unschuldswelt hervor zaus bern mochte, ist es zu verzeihen, wenn sie über den Punkt das All vergessen. Sie sind gewohnt, das Schauspiel der Weltbegebenheisten nur in dem Einen Gegenstande, der ihr Herz erfällt, zu erblicken; und alles um sie her ist Nacht, wenn dieser Spiegel zerbricht. "Die Guillotine," sagte mir neulich eine Parriferin, "wird noch alle Regungen der Mensch

lichkeit ersticken. Gelbft meine Rinder fprechen icon davon in ihren Spielen, und die Straf Benjungen haben langft manche Rate guillo, tinirt; ja, es beißt fogar, baf fie in einem gewiffen Stadtchen das Experiment an cie nem aus ihrer Mitte hatten probiren wole len." - Dich machten diese Bensviele von angeblicher Berwilderung um fo weniger bange, da ich mußte, daß diesmal einige der neues ffen Auftritte die gute Frau außer Kaffung gebracht batten. Im wenigsten durfte fie für ihre eigenen Rinder beforgt fenn, ben benen man den glucklichsten Uebergang findlicher Triebe in bas garte fittliche Gefühl unmbalich verkennen konnte. Warum follte auch Rubl lofiafeit gerade das Sauptresultat einer Revolution fenn, worin fo manche Triebfedern wirfen? Ber halt die Englander darum für fühlloser als andre Menschen, weil man in London wochentlich gange Galgen voll Diebe, Rauber und Morder aufhangen fieht?

Wahr indessen oder nicht; jene Besorgniß verrath immer ein schones Gefühl, und der echte Bürger, der Mensch im größten Sinne des Worts, leidet tief bey der traurigen Ersfahrung, daß ohne gange Strome Bluts die

MAR CONSTRAIN

Vortheile ber Revolution, deren die Welt fo nothwendig bedarf, ihr nicht ju Gute gekommen maren. Ja, es trifft fich zuweis len, (und dies ift unftreitig das Diederschlas genbste von Allem) bag ber Berbrecher im politischen Sinn, als Mensch, als Haus: vater und Freund, von hunderten, die ihn fannten, betrauert wird. Ben Ihnen burfte mancher auch noch fragen: ift benn bas politische Verbrechen allemal so ausgemacht? Eigentlich find wir zur Beantwortung biefer Frage noch nicht hinlanglich unterrichtet. Welcher Dritte fann jest noch barüber urs theilen, ob die Syfteme und Regierungsplane ber einen oder der andern Parthen den Bors jug verdienten? Allein, fobald es zwischen ihnen so weit gekommen war, daß feine Mus: fohnung mehr möglich blieb und es einen Rampf auf Tob und Leben galt; fo fonnte nur der Ausgang über die Straffalligkeit ent Scheiben, und die siegende Parthey fand ihre Rettung einzig und allein in ber Bertilgung ber anbern. Was die Leidenschaften bier uns ter bem Mantel ber unerbittlichen Rothwenbigfeit gewirft haben mogen, wird ber Bergeltung nicht entgeben, wenn es auch eben Eein

44 50 mm

fein Thurm von Siloah mare, der über den Schuldigen zusammenstürzte; aber die Moras lität jener blutigen Nache gehört wenigstens für jest vor keinen menschlichen Richterstuhl.

Es ziemt une, wenit wir faltblutig for: ichen wollen, die Urfachen nicht zu überfeben, die allem Thun der Menschen so viel Unwille führliches benmischen, daß das Wenigfte ans lest, fen es lobens : oder tadelnswerth, ihnen eigen gehort. Die gewaltsamften Erscheinungen unfrer Revolution entsprangen aus bem Widerstand und Aneinanderreiben der Rrafte. Die constituirende Nationalversammlung wur: be durch fleine Sinderniffe gereit, die ihr ber Blobfinn in den Weg legte; und taglich gewann fie badurch ein vollkommneres Be: wußtfenn ihrer leberlegenheit. In der zwene ten ward die Reibung ftarfer: ber Sof ftrebe te nach feiner alten Macht; die Minoritat gonnte ihm auch die nicht, die er vermoge ber neuen Berfaffung batte, und in diefer Minoritat lag eine andere noch ungeborne, die auf furzerem aber halsbrechendem Bege, per saxa, per ignes, zur Republik gelangen wollte. Deffen ungeachtet blieben die furcht barften Rrampfe noch für die jegige Berfamme

B. Borfiers fl. Schrift. 6, Th. 26

sie ma

lung aufbewahrt. In den Waffenkreis der auswärtigen Mächte gebannt, stürmten die losgebundenen Leidenschaften durch einander, und die Buth der Partheyen entbrannte in lichten Flammen. Unstreitig hat der gewaltssame Druck, womit man unstre Gährung dämpfen wollte, die Hite auf den höchsten Punkt gebracht, und die heftigsten Anstrengungen in uns hervorgerufen.

Gebt baben wir inbeffen unter einander ausgefampft; alles fommt gegenwartig barauf an, jenen Busammenbrudenben, ehernen Rreis ju gerfprengen. Bie mag es aber ge: fommen fenn, daß Europa fo gegen uns fein ganges Spiel auf Gine Rarte fest? Wer bat Die Glafticitat bes gabrenben Stoffes fo ge: nau berechnet, bag man von feiner Rraft nichts zu befürchten haben follte? Wer fennt ben Grad ber Berftarfung, ben unfere Gahrung burd bie von außen hineingemischten Mittel noch erhalten fann? Wenn bie Bombe gerplatt, wird fie nicht alles umber gertrummern? Sifüberhaupt ein überlegter, ruhiger, fefter Gang der Bernunft in diefem Plane gu fuchen, oder tit es überall Leibenschaft gegen Leibenschaft, und Burfel gegen Burfel? Fuhren Ronige

und Republikaner nur Krieg mit einander, oder

und Republikaner nur Krieg mit einander, oder schlägt ein Gott die Menschengattung in Scherben, um sie im Tiegel neu umzugleßen? —

Sich fann nicht glauben, bag vorfetliche Berblendung fo weit geben fonne, bas Schaufpiel der Revolution, das nun ins fünfte Sahr fortbauert, und die Resultate beffelben, die fo flar vor Augen liegen, ganglich verfennen und fur etwas anderes als fie find, halten ju wollen. Bahricheinlich glaubt man baber auf die Berberbtheit der menschlichen Ratur ficher und zuverlässig Rechnung machen zu durfen; mahrscheinlich hofft man mehr vom Spiele ber gugellosen Leibenschaften, als noch am Tage ift, und lachelt meiner zu frubzele tigen Behauptung: wir hatten unter einander ausgefampft. Ich mag nicht rugen, welch eine gräßliche Berlaugnung aller Gefühle von Menschlichkeit, und aller in ber Politik jest mehr als jemals zum Vorwand und zur Larve gebrauchten Grundfage ber Sittlichkeit, aus. jener eigennutigen Berechnung unferer Untur Jeber Rechtschaffene hervorleuchtet. aend ichaubert vor bem Bedanken, daß jemand auf eine folche Soffnung Plane grunden und ben Umfturg eines politifchen Spftems burch

Die teuflischste Verratheren an der Menschheit bereiten tonne. Allein ben fclimmften Fall vorausgesett, und also einmal angenommen, dag die Terftorung, nicht etwa der Republie, sondern des in der Wage von Euros pa so machtigen Frangosischen Staatskor= pers überhaupt, wirklich ben bem erften Ausbruche ber Revolution, von den benden Machten, denen am meiften daran gelegen war, von Deftreich und England, insges heim befchloffen, die Ausführung diefer tiefen por litischen Verschwörung systematisch entworfen, und bergeftalt eingefadelt worden fen, jede neue Entwickelung ber Revolutionsfrafte baben benuft merden fonnte, und die Abfiche ten der benden Verbundeten ihrer Reife nur um fo viel naber brachte -: fo mußte boch der Erfolg, im Gangen genommen, jest ger gen die Erfüllung ihrer noch fo fühnen, noch tein gesponnenen Entwurfe einen feifen 3weifel ben ihnen felbst aufsteigen laffen; fo. mußte doch ber schnelle Umschwung bes Revolus tionsrades ben ihnen die hoffnung ichwachen, es noch nach ihrer Willführ gegen ben Felfen, an welchem es zerschellen sollte, richten zu Wenn es buchstäblich mahr ware, Edunen.

- 50 Brake

weffen fich die rebfeligen Emigrirten fo unge Scheut rubmen, daß nehmlich alle die heftigen Rrampfe unferer Gahrung nur Minen find, bie Deftreichs, Englands und ihrer eigenen Bruderschaft Agenten fpringen laffen; bag fremdes Gold uns die Kriegeserflarungen ente loct, fremder Gold sodann Ludwigs Ents hauptung bewirft habe, um die Parthen ber Rriegserflarer felbft ju fturgen; fremdes Gold noch jest wirksam fen, um neue enblid Spaltungen im Mational Convent zu Stande ju bringen, und die Saupter der Revolus tion burch einander aufzureiben; wenn es mahr mare, bag nach allen wachfamen Bore februngen und Berhaftnehmungen, noch Behntaufend Emigrirte, Englische und Rale ferliche Emiffarien in Daris unter mancherlen Berlarvungen das große Geheimniß der Boss beit gar fochen\*), bier Unflagen schmieben, bort Armeen beforganifiren, am britten Orte Plunderungen veranstalten, in den Bolfeges fellschaften und felbst in ber Commune von Paris übertriebene Magregeln erzwingen ober

9) Dies behauptet öffentlich im Oruck ein gewisser emigrirter Abbe, Talbert, der in Beckers Namen an Mallet du Dan, schreibt und sich rühmt, die Revolution könne gegen ihre Machinationen nicht bestehen.

erschleichen, gegen unsere wenigen noch übrig gebliebenen Allitrten bennahe offenbare Feind, feligfeiten verüben laffen, die Uebergabe uns ferer Festungen erhandeln, und, mit einem Borte, die Beweglichfeit ber Bolferegierung, und die geringe Ginficht bes großen Saufens migbrauchen, um alles burch einander ju peltschen, und bas oberfte ju unterft ju feb: ren: wie ift man nicht hellsehend genug, um die wenigen Bortheile, Die man burch biefen Machiavelismus etwa wirflich errungen bat, mit dem riesenmäßigen Fortschritte ber Revos lution, ber dadurch felbst befordert werden mußte, ju vergleichen? Bas ift in Zeit von einem Jahre, ober feit ber Stiftung der Republit, gegen uns geschehen? Dan hat uns einige Festungen durch Ginverftandniß mit den Befagungen, und Gine burch Sun: ger abgewonnen; man bat einige Taufend Menfchen ins Gefängniß werfen, etliche hunbert enthaupten, und ein paarmal hundert. taufend im Rriege - Sie feben, ich nehme die auswartigen Zeitungen bier ju Sulfe in Studen hauen, und in ber Befangen, Schaft verschmachten laffen; man hat uns gewungen, vielen Bequemlichkeiten ju entfa: as of the

gen; man hat bie Sicherheit jebes einzelnen Burgers burch bas herrschend geworbene Diftrauen und die Bervielfaltigung ber Bets ratherenen untergraben. Gehr mahr! und febr wenig, ober gar nichts, wenn man bas gegen nur einen Augenblicf ermagen wollte, daß man, um diefe Birfungen hervorzubringen, den Geift ber Revolution erft recht hat entflammen muffen, und bag fein verzehrendes Reuer jest ohne Unfehen der Perfon ale les einschmelzt, was ihm vorkommt, ja, tros ben nod) ferner angelegten und von Beit ju Beit fpringenden Minen, ichneller über bie Brange ju geben brobet, als irgend eine fleine Explosion im Innern ben Bang unfer rer burgerlichen und politischen Ginrichtungen bemmen fann.

Elend ware ber Kunstgriff und noch elens der die Hoffnung berer, die, um Frankreich zu zerrütten und zu zerstückeln, den Koloß der öffentlichen Meinung aufrichten ges holfen hätten. Ich will das Unmögliche dens ken; ich will annehmen, daß die Bestechung, deren man sich so breist, oder wenigstens so unvorsichtig, rühmt, die ins innerste Heiligs thum gedrungen, daß die Hand, die das

Staatsruber führt, jum fcmargeften Berrath gewonnen fen: wie behutfam, wie angftlich, wie unmerklich muß fie es nicht zum Berbers ben lenten! Die geringfte Uebereilung mare Tod! Dur burch unumschränktes Bertrauen konnte der Verrather fich auf den gefährlichen Sivfel ber Macht emporschwingen, wo bie Moglichkeit, ben Staat ben Feinden unwies berbringlich in die Sande gu fpielen, an die Wahrscheinlichkeit ber Musführung grangte. Allein jenes Bertrauen fann ja nur burch Mittel erworben werden, welche bem Smecke ber verbundeten Sofe gerade entgegengefest find: nur burch die Rettung von unfern Ues beln, und die Demuthigung faller unferer Reinde. Ich habe Ihnen ichon gefagt, und laffen Gie es mich jest wiederholen fein einzelner Mann in Frankreich befist in fich allein die Rraft, die ju biefen großen Wirfungen Gerfordert; wird; feiner ift teuflisch = groß genug, um fle in sich zu vers schließen, wahrend er feine Gehulfen als Werkzeuge, und die Bolksmaffe als bildfamen Stoff gebrauchte. - Wenn es aber bennoch einen folden Bundermann unter uns geben follte, den, - um das Dlag ber Wunder in diesen

ungländigen Zeiten voll zu machen — den uns
fere Feinde jest schon genauer als wir selbst
kennten; ist es möglich, die Selbstgefälligkeit
bis zu dem Grade des Widersinnes zu treif
ben, daß man sich schmeicheln dürste, dieser Casar, dieser Eromwell unseres Jahrzeichends werde sich begnügen, nur Andrer Marionette zu bleiben? Wahrhaftig, so kann nur
die unverbesserliche Plattheit eines gemeinen
Intriganten die Menschengröße berechnen!

Es ift indeg noch eine andere Ausfauft im Reiche ber Doglichkeiten, woben bie politifche Rechenkunft unferer Feinde weniger ins Gebrange fommt. Es biege gar ju wenig Butrauen zur Berfchmistheit der neueren Macchiavellen außern, wenn man zwetfeln wollte, baß fie ben einem tiefangelegten Bergroßerunge: plane, nicht auch jene Ereigniffe im Poraus in Unichlag gebracht haben follten, die ben Laien als Wirkungen des unbeständigen Glucks, oder gar'als unvermeibliche Folgen der Revo. lution, erscheinen. Alfo fonnte es vielleicht doch in ihren Plan felbst gehort haben, diesen gangen Felding hindurch Europa und Umeri fa in bem Bahne ju laffen, baß gegen die Republikaner auf feinem andern Wege, als

burch Verratheren, etwas ausgerichtet werden tonne? Bielleicht hat man unfere undisciplis nirten Truppen und unfere Feldherren eines Augenblicks nur bummbreift machen wollen, indem man fich bas Unfeben gab, ihnen nicht widerfteben ju tonnen; bie Englander haben vielleicht die Belagerung von Dunfirchen nur beshalb aufgehoben, um im funftigen Reld: auge ficherer ju zeigen , bag unfere Sache auf ben Muth unserer Rrieger gar nichts wirkt; und der Seld von Martineftje wird nun ebe: ftens beweisen, daß feine Diederlage ben Maubenge eine glanzende Kriegeslift mar, wodurch der Sanschlotte Jourdan unfehlbar ibm ins Garn laufen muß; ja, wer fteht dafur, baß Wurmfer nicht noch diefes Jahr bas Elfaß raumt, um unfere Truppen ju ihrem gewife fen Berberben in ben anscheinenben Bortheil des Befiges von Zweybruden und ber Pfalz am Rhein ju fegen? - Wie wird Ihnen, mein Freund? Fangen Gie nicht an, nene hoffnung ju ichopfen? Bedauern Gie mich nicht ein wenig, bag ich mich unvermuthet auf einen Befichtspunkt gestellt habe, ber fur . das Schicksal der Republik fo bange macht? Es ift mahr, wenn man bie Sachen auf biefe

Art ansieht, gewinnen sie eine ganz andere Gestalt, und alles, worauf wir diesseits uns freuen zu konnen glaubten, wird Ihnen jens seits zur Bestätigung der tiefen Beisheit des Londoner und Wiener Cabinets!

Ach ja! Wir armen Republifaner! Es wird uns theuer ju fteben fommen, daß wir uns die Ronigsmurde, die Pringen, den Abel, die Priefter vom Salfe geschafft haben! Die eingezogenen Kron Domainen, bie Guter ber Beiftlichkeit und ber Emigrirten, bas find ungeheure Wiffen, an benen wir noch erftiden werben! Die verbammten Uffignate fommen julest doch mohl unferen Feinden ju Gute! Bas nun gar die Confolidation der Staats, schulden, und die beillose Zwangsanleihe fur ein Ungewitter über unferen Ropfen gufams mengleben wird! Die werden wir uns retten tonnen, wenn unfer bagres Geld wieder gum Borschein kommt! Ift mohl bas Ungluck ju berechnen, welches hunderttaufend Reiche arm, und vier und zwanzig Millionen Arme mobis habend machen wird? Wenn uns das Sparen und Entbehren, die Berbannung bes Lurus, und bie Ginführung ber ftrengften Sitteneine falt nun auf den breiten, geraden Deg bes

Berderbens führen! Das Glockenmetall gu Ranonen umgefdmolzen, was mag nicht bae hinter für ein feindfeliger Deftreichifcher Unfeblag ftecken! Und unfere Waffenfabrifen in Paris, die hat gewiß Pitt ju unferm Untergang erfunden!

Unfere Armeen waren fcon viermalhun, derttausend Mann ftart; und nun fommen noch achtmalhunderttausend gesunde Burfche und vierzigtaufend Pferde binau; unftreitig hat une die schwarzeste Bosheit unferer Feinde zu diefer verfehrten Dagregel ver: leitet! Die armen Jungen, wenn fie erft in bie Fugangeln fallen, die mahrscheinlich rund um unfere Grange, und befonders auf dem Meere, gelegt find! Die Nordgrange ift ges dectt, Lyon erobert, Marfelle gerettet, die Bendee gerftort, Strafburg gefichert; - wir find augenscheinlich verloren! Das fatholische Beibenthum ift in gang Frankreich, wie burch einen Zauberschlag, durch den Bolfswillen verschwunden, und bas Reich der Bernunft ift angegangen, - ach! wer hatte es fich traumen laffen, daß wir diefem todtlichen Streiche ber superfeinen Romischen Politik nicht ent: geben wurden! In Paris und bem gangen

the state of the

Innern unserer großen Republik herrscht die tiefste Ruhe; wer aber nicht wüßte, baß Engsland und Oestreich bahinter stecken! — O lies ber Freund! wie stürmen alle diese ominosen Bilder auf mich ein! Ich muß inne halten, und mich auf mein Schicksal vorbereiten. Bleibt mir noch etwas anderes übrig, als der tiefen Weisheit Ihrer Politiker zu huldigen? Scherz bey Seite. Leben Sie für diesmal wohl, und

Grugen mir Benibens Papagepen !

6.

Paris, am 13ten bes Relfmonbe.

Die sollen Recht haben, mein Freund; auch habe ich nicht geradezu wegläugnen wollen, daß man aus einzelnen Jügen zuweilen den Charafter eines Zeitpunkts, eines Volkes, eis ner besondern Entwickelung menschlicher Gelssteskräfte kennen lernt. Nur muß man diese Züge auszuwählen wissen, und nicht Hands lungen ohne alle Physiognomie, denen etwa der Name des Handelnden ihr ganzes Insteresse giebt, für bezeichnende Auftritte halten. Ich will Ihnen heute eine Begebenheit mits

theilen, aus welcher, wie mich bunft, ber Geift der Revolution unverkennbar hervore leuchtet.

Laplanche, ein Bolksreprasentant, ber im Departement ber Manche bie Auflicht hat, fdrieb vor einigen Tagen an ben Rationals Convent, bag bas tite Bataillon ber neuen Parifer Requisition, welches hauptfachlich aus ben Seftionen ber Tuilerten und ber Glifet: ichen Relber formirt worden ift, fich ju Coutances rebellisch aufgeführt, die breyfarbige Cocarde beschimpft, und O Richard, o mon Roi, gefungen batte. Birflich follen eine Ungabl übelgefinnter Leute, nehmlich verwöhnte Rine Der reicher Sandelshäuser, Abvokatenschreiber, abgeschaffte Subalternen aus den Bureaur, gemesene Priefter fogar, in biefem Bataillon geftedt und durch eine uble Unwendung ihres Gelbes die andern gewonnen oder wenigstens im Raufche verlettet haben, mit ihnen allerley ungeziemende Streiche zu verüben, bie ihnen aulest als Aufruhr angerechnet werben fonn, ten. In der Jafobinergesellschaft beliberirte man am Abend, nachdem jener Bericht im Convent vorgefommen mar, mas zu thun fen, und fand unter andern, bag man einen fo abel organisirten Sausen nicht in die Bendee, oder gegen die daraus entslohenen Rebellen, sondern gegen die Oestreicher hatte schicken sollen. Während dieser Berathschlagung trat ein Abgeordneter von der Sektion der Tuiterien herein, um die Gesellschaft zu benacht richtigen: ", daß die ganze Sektion, vier tautausend stark, versammelt gewesen sen, und einmuthig den Entschluß gesast habe, am folgenden Worgen den Convent um die Bestratung dieser Aufrührer zu bitten; vorläusig hätte sie auch schon die Eltern derer, die man als Rädelssührer angäbe, verhaften lassen."

Den andern Tag, den 4ten dieses Mosnats, zog nun die ganze Sektion der Tuiles rien, Männer und Weiber, vor die Schransken des Convents. Der Präsident der Sektion bat um Erlaubniß, die Adresse lesen zu lassen. Haudvuin, als Redner, hielt zuvor diese Antede:

"Wir sind verrathen! Ein Theil der zahle reichen Jugend, die Hoffnung des Baterlanz des, hat seine Stimme verkannt. Menschen, die sich noch eben jest Republikaner nannten, die den ehrenvollen Beruf hatten, für die Unabhängigkeit des Frankenvolkes zu streiten,

sind zu Rebellen geworden, und haben öffents lich jenes verabscheuungswerthe Lied gesungen, woran sich die Räuber in der Bendee erken, nen. Stellvertreter des Volks! So gehe aus genblicklich aus dem Schoofe des heiligen Bers ges das Rachseuer hervor, und verzehre die Liufrührer! Das große Benspiel einer so verz dienten, so schnellen Strase, musse den Treus losen schrecken, der sich versucht fühlte, sie nachzuahmen."

"Die Geftion der Tullerlen muß ben Schmerk erdulden, diefe Berrather an ber Sache ber Frenheit unter ihre Rinder ju gabe biefer name Berrathern noch wenn len. jufommt. Sier kommen die Bater und Mutter in Eure Berfammlung; fie fordern ihre Bestrafung von Euch; fie entfagen ihnen auf ewig. Die echten Sansculotten werben ichon wiffen, fich burch eine republikanische Abops tion fur diefes Opfer ichablos ju halten. Die übrigen richte bas Bolf! Ein Schnelles, furchte bares Gericht vertilge von der Erde der Fren, beit jene feigen Ungeheuer, die ihrem oft wie: berholten und fellt in Eurer Gegenwart abs gelegten Schwur, ju flegen ober fren gu fter: ben, ungetreu werden konnten . . . . . haben

haben es auch geschworen; und wir haltens. Wir halten den heiligen, fenerlichen Sid. Ist es nothig, so gehen wir, ja wir gehen selbst, uns an den Plat unserer schuldigen Sohne zu stellen und ihre schnöden Verbrechen gut zu machen. Wir ersuchen Euch, uns zu erstauben, selbst Ueberbringer der Befehle des Mational. Convents zu seyn. Last vier Commissarien aus unserer Mitte sie dem Volksrespräsentanten mittheilen und Zeugen von der Verurtheilung und Hinrichtung dieser Elens

ben merben."

Hierauf verlas er den Beschluß der Sef; tion, und der Prasident des National, Con; vents lud alle vor den Schranken Stehende ein, an der Sitzung Theil zu nehmen. Merslin von Thionville bemerkte, daß Rom nur Einen Brutus, wir aber jetzt sechshundert zählten. Thuriot machte in einer rührenden Rede bemerklich, daß Brutus vermöge seis nes Amtes im Staate das Urtheil über seine Sohne sällen mußte; hier aber sey es reine Empsindung, edle, nie erreichte Ausopferung und Selbstverläugnung, die aus Vätern und Müttern eine patriotische Jury bilde. "Nun urtheilt selbst," rief er aus, "auf welche

Sohe fich ber Revolutionsgeift mit der Fren; heitsliebe gefchwungen hat! 'Auf bem gangen Erbenrunde giebt es feinen einzigen Dens ichen, ben es nicht ergreifen und mit Bewunberung burchbringen muß, wenn er vernimmt, daß ben der bloßen Ermahnung des Berrathe, beffen man bie Rinder einer Gektion beschul bigt, Bater, Mutter, Freunde, Bermandte, Mitburger in hellen Saufen hergezogen find, um genugthuende Rache an ben Berrathern au fordern." Er feste noch hingu, daß er bas Berbrechen nicht für fo fchlimm halte, als man es gleich Anfangs geschildert habe. Es waren Bermandte und Freunde von ehe: maligen Abeligen im Bataillon gewefen; fie hatten in ihren Trinkgelagen unfehlbar bie auten Sanschlotten, ihre Rameraden, ihrer Bernunft beraubt, weil die Lettern nur auf Diese Art ber Frenheit entriffen werden fonn-"Aber," schloß er endlich, "was auch der Ausschuß des öffentlichen Bohle hieruber berichten wird, defretirt, Burger, - ben ber Rührung fordre ich Guch auf, die jene große Burgertugend, wovon wir Zeugen find, in uns Allen erregte - befretirt augenblicklich, daß die Geftion der Tuilerien fich um bas 44 5 M2 44

Vaterland verdient gemacht habe. Durften wir glauben, daß unfern Unwillen über die neue Berratheren die murdigen Bater, patriotischen Mutter theilen murben, die bier gange Strome von Thranen vergießen, und gleichwohl nicht anfteben, Guch zuzurufen: unsere Rinder find Schuldig; wir liefern fie dem Schwerte ber Gerechtigfeit! Ber Diefe Oprache gegen Euch führen fann, ift unfehle bar tugendhaft. Laut also lagt uns verfung ben, daß die Seftion der Tuilerien fich um das Baterland verdient gemacht habe! Go ehren wir die guten Sitten und die Revolue tion, fo fuhren wir einen todtlichen Streich gegen die falten Berechner des Unglucks ibe res Baterlandes, die jene Burgerfohne den Abgrund figrgen wollten, beren Bater hier schworen, ihr eignes Blut für das Bas terland zu vergießen."

Der unzwendeutigste Benfall hatte die Aeus ferungen der Sektion der Tuilerien, und dies se Mede Thuriots gekrönt. Man hörte lans ge nichts als: "Republik und Frenheit!" jauchzen; und Thuriots Vorschlag wurde sos gleich einstimmig genehmigt. — In der Sitzung am ziten ist nun von dem angeklagten

Bataillon felbst eine Adresse an den Nationals Convent eingegangen, worin es fich gegen bie Beschuldigungen in dem Briefe von Laplans de ausführlich rechtfertigt. ,, Wir hoffen," fagen die jungen Krieger, "daß ber unwills führliche Grethum eines Augenblicks uns nicht jum Berbrechen ausgelegt werden wird. Bir glaubten, ben Befehlen bes Minifters Folge leiften zu muffen; er hatte uns nach Chers bourg, zur Bertheidigung biefes Plages, bes orbert," (und nach ben Dispositionen bes Reprafentanten follten fie gegen die Rebellen in Avranches ziehen). "Der Ausbruch des Murrens ben einigen unter une, hat feinen Bug, feinen Schein von Aufruhr gehabt, und alle in bem an ben Convent überschickten Pros tocolle gesammelten Rlagartifel find verfalicht und übertrieben." Um Schluffe betheuern fie, daß die Liebe des Baterlandes und der Bunfch feine Feinde ju befampfen, fie befeelt. Convent hat diesen Brief an den Ausschuß des offentlichen Wohls verwiesen, der über ben mahren Berlauf der Sache gu berichten hat. -

So weit konnen Sie alles, was diesen Borfall betrifft, aus den Zeitungen, und viels

leicht noch umftandlicher, als ich es bier er: gablt habe, erfahren. Aber mas in feiner Beitung fteht, mas in feiner lebendigen Das tur die Feber eines Geschichtschreibers und felbft bie eines Dichtere nicht erreichen fann, das waren die Scenen in der Geftionsversammlung, als ber Brief von Laplanche vers lefen ward, und hernach vor bem Convent, ben Ueberreichung ihres Beschluffes. Bwifchen Bargerfinn und Elternliebe erhob fich der wunderbarfte Rampf - ober barf ich Rampf nennen, mas eigentlich ein Busammenschmelzen bender Gefühle in Ein unnennbares mar? Die Heberzeugung von ber Strafbarkeit ihrer Rine ber fprach augenblicklich bas Todesurtheil im Bergen felbft ber Bater und Mutter; und gu gleicher Zeit behauptete ber Ochmerz über ben Berluft ihrer Lieblinge feine traurigen Rechte. Ihre Thranen fturgten unaufhaltsam hervor; aber bas Baterland und bie Gerechtigkeit for: berten ihre Opfer. Unter lautem Weinen und Schluchzen schrieen bie unglücklichen Bater und Mutter, mit einer fie felbft betaubenden leibenschaftlichen Seftigfeit: "fort jum Tode mit ihnen! auf ben Richtplat! fie haben's verbient!" - Es blieb fein trocincs Ange

weder im Convent, noch unter ben Taufenden von Buschauern.

Paris, im Reifmond.

Paris, ich hab' es Ihnen schon gesagt, mein Frennd, ift die Quelle der offentlichen Meinung, das Berg der Republik und ber Revolution. Bielleicht ließe es fich, fogar ohne Scherz, noch beffer mit bem Magen vergleichen, wenn biefe Idee auch schon Ih. ren Persiffleurs zu allerlen wißigen Ginfallen Unlag geben konnte. Mogen fie doch glauben, und ihrem Publicum weis machen, daß wir uns hier, wie die Spanischen Edelleute, Die Babne ftochern, ebe wir zu Mittag gegeffen haben! Do man fo viele Urmfeligfeiten glaubt, mag Gine mehr leicht in den Rauf geben. Aber mahr ift gerade das Gegentheil; hat der Burger in Paris beffer gelebt als iebt, da frenlich nur Gine Urt Brot gebacken wird, hingegen auf den mit Ueberfluß prans genden Markten feine Saushofmeifter und Roche von reichen Praffern mehr zu feben sind, die den Sansculotten das Beste

ART ELLE THE

dem Munde wegzuschnappen pflegten. Der ftarke Gewinn des handwerkers fest ihn in Stand, fich mit einer gewählteren, Schmeckendern Roft als zuvor gutlich zu thun, und er genießt jest an feinen Festtagen um geringes Geld die Leckerbiffen, die Eure reichs, ftabtifchen Gardanapale fonft mit Ertrapoft aus Frankreich verschrieben und unter dem Borfige ber Gottin Dullness verschlangen. Die fostlichen Beine aus Languedoc, Champagne und Bourgogne', bie unfere Nachbarn uns fonft austranten, neben jeht nur republikanische Gaumen. Lord Sowe mit seiner allmächtigen Flotte hat doch den Auftern, hummern und Steinbutten ihr Futter noch nicht abgeschnitten; wir fangen fie fo fett und schmackhaft als je an unseren fischreichen Ruften. Unfere Bauerinnen in ber Mormans die haben burch bie Revolution die Runft Ras paunen und Poularden ju ftopfen, noch nicht verlernt. Die Angnas reifen nach wie vor in unseren Treibhausern, und die Sonne hat uns diefes Sahr auch warm genug geschienen, um unfere ungahligen Obstforten mit Burge, Saft und Rraft ju fullen. Die Matur Scheint es nicht im geringften übel gu nehmen, bag

feine Ducs und Pairs, felne Generalpachter, fondern arme Sansculotten, ihre foftlichften Erzeugniffe verzehren. Unftatt aber, daß vor biefem bie wohlschmedenbften Gerichte fur ben unersättlichen Ochwelger burch ben Digbrauch ihren Reit verloren, haben wir bas Geheinu niß gefunden, bie Gaben unseres fruchtbaren Bodens ohne Heberdruß ju genießen, indem wir mit Auswahl und Magigkeit nur die Fer fte bes Baterlandes und der Gaftfreundschaft burch ihren Genuß erhöhen. Un Berfelta: gen genugt jedem fein Braten und ein Galat, ber barum nicht schlechter schmeckt, bag ibn ber lette Erzbischof von Paris\*) nicht zubes reitet bat.

Paris — nicht wahr, Sie verzeihen mir meine Arabesten, wenn ich nur zuweilen auf das Hauptwort zurückfomme? — Paris empfindet, denkt, genießt und verdauet für das ganze Land. Daher war in der That der Ansichlag nicht so übel erdacht, im vorigen Jahre schnurstracks hierher zu marschiren und die Revolution zu ersticken, indem man Paris

<sup>\*)</sup> Selbst Mr. de Juigne hatte ein Talent! Er machte den besten Salat. Mit einer solchen Eigenschaft kommt man sicher auf die Nach, welt.

von der Erde vertilgte, oder wenigstens auf ein Daar Jahrhunderte, wie Untwerpen, in ben flaglichen Buftand zwischen Leben und Tod verfette. Paris giebt den Ton an, nicht bloß wegen seiner Bevolkerung Große, sondern weil der Umlauf bes Sans bels, ber Ideen, ber Menschen felbft, im Lande noch unbedeutend ift. Raum der zwans zigste, vielleicht nicht einmal ber brengigfte Einwohner Krankreichs kommt aus feiner Stelle; indeß in England mahrscheinlich ber vierte Theil der gangen Bolksmenge wenigftens einmal im Jahre durch London getrieben wird, und dadurch einen Grad von Unabe bangigfeit, von Uebung und von Rlarheit im Denfen erlangt, ben in Franfreich nur ber Parifer haben fann. Schon unter der monar: dischen Regierung lebte der Frangofische Abel, und alles, was wohlhabend war, das ganze Sahr hindurch in Paris: da hingegen in England ben Sommer über alles auf die Land, auter binausftromt, und überall fein Intereffe von dem der Stadt zu trennen weiß. Ben uns ift Paris der einzige Magstab der Bolle fommenheit, der Stolz der Mation, der Polarstern der Republik. Sier allein ift Ber

20 6

B. Berftere fl. Schrift. 6r Th.

wegung und Leben, hier Meuheit, Erfindung, Licht und Erfenntnig. Paris ift ber Com. municationspunkt zwischen allen übrigen Stads ten, zwifden allen Departementen ber Res publit; Alles flieft bier jufammen, um erft von hieraus nach ben Provingen guruckzuftros men. Die Gefete des Geschmackes und der Mobe murden feit einem Jahrhundert in Par ris gegeben und promulgirt. Frankreich ges horchte ihnen wie Gotterfpruchen'; und ohne bag wir es verlangten, huldigte ihnen Eu-Roch jest wird ihre Oberherrschaft jenseits unferer Grangen anerkannt, wie ichon Die bloße Eriftenz Eurer Modejournale bewei: fen muß; aber im Begirte ber Republit felbft gebietet jest Paris auf eine weit wirksamere Art: burch bie Rraft der öffentlichen Meinung.

Wer der Revolution gefolgt ist, wird wischen, daß alle ihre Hauptereignisse in Paris angelegt und ausgeführt wurden. Das Paris ser Volk war ein wirksames Instrument in den Händen derer, die es wagten, die Stimmung der Nation auf die Probe zu stellen, und zuerst den Sinn der Menge laut auszussprechen. Michts beweiset so sonnenklar und unwiderleglich die Reise der Franken für eine

the way was

republifanische Berfaffung, als ber Umftanb, bag bie Sauptstadt, ber Gis bes frechften Lurus und bes ungegahmteften Sittenverberbe niffes, ben biefem Umfturge ber Monarchie ben Ton angegeben bat. Allerdings mußten in diefem ungeheuern Sammelplage bes Reiche thums', ber Schwelgeren und bes Egoismus, die Keinde der Revolution zahlreicher und durch ihre Bereinigung ftarfer, ale in irgend einem andern Punkte des gangen Landes fenn; und auf biefe Art erflart fich bas Phanomen ber ununterbrochenen Gabrung, die in Paris, mehr oder weniger offenbar, feit bem Unfane ge ber Sigungen ber erften Rationalversamme lung fortgedauert hat. Alles, was nur burch Ranke, Berschlagenheit, Berlaumdung, Bes ftedung und Berführung, durch Bubenftude und Abscheulichkeiten aller Art, verübt wers den fonnte, um ben Fortschritt bes Frenheitse und Revolutions : Geiftes zu hemmen: alles hat man versucht und mit unermudetem Bes harren angewendet; und alles hat gleichwohl die Ueberlegenheit derer, die das Gegentheil wollten, burch Rraft und Unerschrockenheit pereitelt.

Ohne hier den Werth der Revolutions

18 20 mm

ibeen im geringften untersuchen, und ihre Sitte lichkeit nach conventionellen Borftellungen abs meffen zu wollen, (was überhaupt im gangen großen Gange ber Beltbegebenheiten fo miße lich scheint) wird man mir zugeben muffen, daß die außerordentliche Verbreitung wiffen, Schaftlicher Begriffe und Resultate in Paris, ber Grund von jener großen Empfanglichfeit feiner Einwohner fur Revolutionsideen gewore ben ift. Die Meugier ber Pariser ift viele Grade feiner und unterscheidender, als in ir: gend einem Winkel des gangen Landes, jund ihre Ausbildung durch ben Umgang mit uns terrichteten Leuten, und durch die Uebung im Schausviel Attische Keinheiten zu empfinden, übertrifft, im Gangen genommen, Alles, mas man fich vorstellen fann, ehe man hier gemes fen ift, und mit eigenen-Mugen gefeben bat. Rett insbesondere ift der Abstich durch funf Revolutionsjahre noch ungleich auffallenber geworden. Des Morgens fieht man alle Boferinnen auf der Straffe über ihrem Robe lenfeuer figen und die Zeitungen lefen; des Abends hort man in den Bolksgefellichaften, in den Geftionsversammlungen Waffertrager, Schubenechte und Karrentreiber von den Uns are of the

gelegenheiten ihres Landes, und von den Magregeln bes Augenblickes mit einer Bestimmtheit fprechen, die nur aus der einfachen Richtigfeit und Rlarheit allgemein verbreiteter Grundbegriffe entspringen fann. Die Berbinbungen, die mit einer geringen Ungahl von Ideen moglich find, tonnen eingeschrankte, einseitige Urtheile veranlaffen; aber nur fals sche oder Scheinbegriffe führen zu falfchen Resultaten. Gin Ropf, den Moliere, Res anard, Destouches, Marivaux, Bacine, Corneille und Voltaire zustußen halfen, hat wenigstens die Bahricheinlichkeit für fich, bag er Bahrheiten, mo nicht felbst combiniren, boch von Anderen vorgetragen faffen und be: bergigen werde. Dur in Ginem Punkt irrte man fich bier durchgebends; man hatte fich von dem Joche der kunstlichen und erlerne ten Unwiffenheit ichon fo weit entfernt, daß man nicht mehr begriff, wie ein Ropf organifirt fenn muffe, dem ein Rapuziner alles in allem ift. Allein die Lektion des vorigen Win: ters hat diese überspannten Borftellungen von ber Empfänglichkeit der Nachbaren fehr berabe gestimmt.

Paris wird, furs Erfte wenigstens, der Dd 3

THE SOLUTION AND

Gig ber Regierung bleiben muffen. Das Ros beral: Syftem des Umerifanischen Frenftaates erlaubte bem Congreß oftere Beranderungen ber Refidenz, die ben den bisherigen Berhalte niffen jenes fo großen, aber auch fo volkslees ren Staats, bem Bunbe noch unschablich mas ren, und vielleicht ju feiner Befestigung bies nen konnten. Daß man jest auf ben Bes banfen verfallen ift, eine eigene Congress Stadt zu erbauen, fcheint mir die Unbewege lichfeit des Regierungefiges nicht ficherer zu Das gange Land muß fich ber Bils dung einer neuen Sauptftadt widerfegen; wo fie aber einmal vorhanden ift, wird fie ein nothwendiges Uebel, und das Wohl des Gan; gen ift mit bem Boble biefes ungeheuern Theiles fo genau verflochten, daß der philos fophischfte Patriot auf feine Ibeale Bergicht thun muß, um feinen Staat fo gu mobeln, wie es die gegebenen Umftande, die er nicht andern barf, erfordern.

Dafür spielt nun auch, werden Sie mir einwenden, Paris im Staat eine Rolle, die sich das verzogenste Kind in einer Familie nicht heraus nehmen dürfte, ohne wenigstens den Haß, den Neid, die Verwünschungen der

444 203 444

übrigen auf fich ju laden. Es ift mabr, oft bat die Stimme der Parifer fur die Stimme bes gangen Bolfes gegolten; aber, bemerfen Sie ben Unterschied: bas gange Bolf bat bies fer Stimme Denfall gegeben, und alle Berfuche, die Departemente mit Paris qu ente amenen, find jederzeit mißlungen. Uebrigens ift eine balbe Million Menschen, die, so wie bier, auf einem fleinen Blede versammelt ift, tein übles politisches Barometer. Die Frage, worauf es in Revolutionen ankommt, ift ja auch nicht die: hat biefer oder jener Theil bes Bolfes feine Rechte überschritten? fonbern die: hat es burch eine folche Unmaßung im Staate herrichen, ober ihn nur aus augene blidlicher Gefahr retten wollen? Wer weiß nicht, daß der gifte Darz und ber ate Jus nius bas Werf ber Parifer Commune maren? Damals ichien auf einen Mugenblick bas Une feben und bie Dacht des National, Convents vor ihr zu verschwinden. Berfchwunden mas ren fie wirklich, wie in dem Ralle einer Rrantheit die individuelle Große des Patiens ten vor bem Arzte verschwindet. Allein ber Rrante ift genesen, und feht in boberem Uns feben, als noch je guvor; ja, fogar ble Com.

mune von Paris felbst, die damals fo viel auf ihre Verantwortung nahm, hat fich neuer, lich schon ein paatmal unter die gewaltigere Sand des Convents beugen muffen. Raum hatte Chaumette, ber Gemeinde , Profurator, vom Gemeinderathe ben Schluß faffen laffen, baß alle Revolutionnair Ausschaffe aus ben acht und vierzig Gektionen fich zu einem gemeinschaftlichen Rorper mit dem Gemeinderas the vereinigen und gemeinschaftlich mit ibm berathschlagen follten, fo ichlug. ein Defret des Convents diese Central, Versammlung mit bem Anathema, bas immer bereit ift, gegen iede Anhaufung untergeordneter Autoritaten geschleudert zu werden; und Die Gemeinde von Paris, anstatt wie eine furchtbare 'Sfo: lovender auf acht und vierzig Fugen zu laufen, ist vielmehr, wegen der Macht, die den Res volutionnair : Musschuffen zugeordnet ift, in acht und vierzig unbedeutende Infekten ger: fchnitten worden, beren jedes fein Leben für fich hat. Chaumette, ber außer diefer Lef: tion neuerlichst noch, wegen bes mit großem Beraufch abgeschafften Ratholicismus, hart mit; genommen worden ift, hat die weisefte Par: then ergriffen, fich in die Zeiten ju Schicken und

the state of the s

und die Ruthe ju fuffen. Geine Popularitat in der Stadt mar unbegrangt und ift noch jest febr groß, ungeachtet bes Stoffes, ben fie erlitten hat. Gein Substitut, Bebert, ber bekannte Berfaffer des Blattchens, welches einen Tag um den andern unter bem Mas men des Pere Duchesne herausfommt, fteht ebenfalls noch auf den Fugen, wiewohl man ibm, neulich von einer gewiffen Geite febr ju Leibe gewollt hat. Bon Pache, bem Maire, fpricht jedermann mit Ehrfurcht, wie von einem Manne, deffen Tugend bie Pro: be icon bestanden hat, und allgemein ans erkannt worden ift. Man versichert mir, daß man seine Befanntschaft nicht mache, ohne fein Freund zu werden. Gin folcher Mann fcheint geschaffen, ber Revolution bas Siegel der Vollendung und Vollkommenheit aufzudrucken, oder - - -

Eine Menge Menschen, die immer nur berechnen, was mit dem Ueberschusse von Leidenschaft anzusangen sey, der in diesem oder jenem Ropfe, in dieser oder jener Masse von Köpsen gahrt, haben jest schon neue Spaltungen, neue Revolutionen, neue Kory, phaen ersonnen, und wissen, als hatten sie es

mit ben auswärtigen Dachten abgeredet, genau gu bestimmen, wer zuerft werbe fpringen, und wer gulett werde folgen muffen. man fie anhort, und die Cascade von Parthepen und Untergangen fich verfinnlicht, fo mochte man glauben, es mare gang barauf angelegt, noch ben letten von allen unferen funf und zwanzig Millionen Patrioten burch die Guillotine aus dem Wege raumen quelafe fen. Bor ein paar Tagen noch hinterbrachte man mir, daß wir innerhalb gebn Monathen ein neues denouement gewiß erfahren war: ben. Die Rrift ift nicht ubel, dachte ich, fur Leute, bie, wenn es mahr ift, feinen Augenblick ihres Lebens ficher zu fenn glauben. Ich ahnde auch manchmal, daß es ohne manchen harten Rampf nicht abgehen wird; allein wer' auf diese innerlichen Reibungen die ganze Soffnung fest, Frankreich wieder unter das Soch zu bringen, und ungequetscht bavon zu fommen - guter Simmel! - Micht boch, ihr Berren! Ihr schlagt die Bolte falsch, wie Ihr moget. Paris ift immer unfere Karte, und ihr habt verloren.







